

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





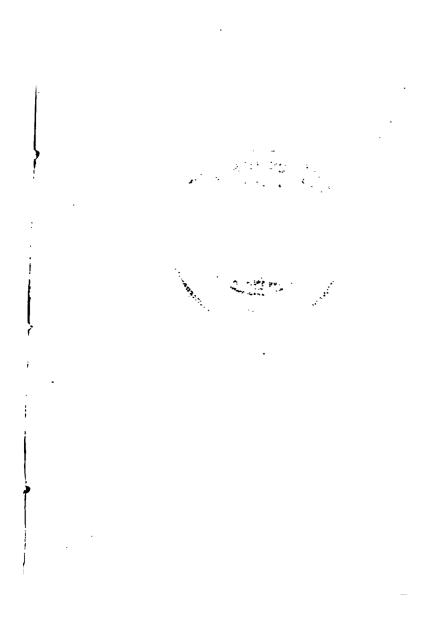

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## Ludwig Kossuth

und

Clemens Metternich.

• --

# Ludwig Kossuth

und

# Clemens Metternich.

Bon

Sigmund Kolisch.

3meiter Band.

Leipzig, Ernft Reil & Comp.

1850.

MEH

PT2385 125L7 1850

## Inhalt.

XI. Die Schule.

XII. "Gott foll ihm belfen!"

XIII. Linke und rechte.

XIV. Geheimniffe bes Palaftes.

• · • 

### XI.

### Die Soule.

Der Kaifer Franz war gestorben, ber Kaifer Ferdinand saß auf dem östreichischen Throne, Meiternich herrschte, regierte und Kossuth hatte Zeit, sern von der Welt, sern von "derschönen, lieblichen Gewohnheit des Daseins und Wirtens" darüber nachzudenken, wie schwer es sein wird, ein Volk sein Joch abschütteln zukehren, das es mit einer Art Stolz und Bereitzwilligkeit trägt. — Kossuth war im Kerker. Viele meisterhafte Griffel haben es versucht, die Qualen und Leiden einer längern Haft zu schilleden. Es ist aber Keinem noch gelungen die Wahrheit zu erreichen. Eine Haft ist das surchtsbeude der Uebel, die aus dem gesellschaftlichen

Teben herausgewachsen, und wahrlich die Tyrannei hat es in der schönen Kunst, dieses Ues
bel auszubilden, auf eine hohe Stuse von Bollstommenheit zu bringen verstanden. Das Jahrshundert klatscht sich selbst dafür Beisall, daß es
die Tortur aus der Welt geschafft. Lächerliche Täuschung! So lange es Kerker gibt, besteht
die Tortur und nur die Art ihrer Anwendung
hat ausgehört, man martert noch — wenn auch
nicht mehr um Geständnisse zu erpressen. Was
braucht auch die Tyrannei Geständnisse der
Schuld zu erpressen, wie das sonst in einer sinstern Zeit geschehen; sie spricht ihr "schuld ig"
aus, verurtheilt und bestraft.

Metternich sprach über Kossuth bas "Schuldig" und dieser war preisgegeben, hatte mit seinen Rechten, mit Allem was ihm gehörte und zukam, zu gelten aufgehört. D Schmach! aber nicht für die Despoten, die sie thun, nein für die Völker, die sie leiden. Schmach, tausendsfältige Schmach für die Wölker, die ewig Kreuz und Golgatha bestehen lassen für die Gottschne, für die Träger erlösender Gebanken, für die gros

gen, hoben Menfchen: — Das ift bas Berbrechen ber Rationen, für bas fie ewig bugent werben.

Rossuth wurde von Metternich durch einen Sauch bes Munbes aus bem Leben ausgeftrichen, weil er für fein Bolf zu wirten fic erfühnte, und was that diefes Bolt, als verlantete, daß fein Bertreter in Saft, entzogen bem Licht, der goldenen Freiheit, gehemmt im Gebrauch feiner Rrafte, geftort in feiner Thatigteit, aufgehalten in feinem Leben, abgeschnitten von allen Erfordernissen eines Menschen, einer menschlichen Secle, eines menschlichen Bergens; was thaten fie für ben, ber ihretwegen litt, der sich zu ihrem Beile opferte? Bas fie tha= ten ? Nichts. Der Bauer ging schweren Tritts unter bem Gewichte feiner Laften wie vor, bet Ebelmann zechte, prafte, renommirte wie fonft. und ach, des Roffuth, deffen flammende Worte noch vor Rurzem zündend durch das Ungarnland hingeflogen, ward kaum gedacht. Undankbares Bolt! Wer foll ihn fchüten, deinen Bertreter, wenn bu ibn nicht fcubeft, wer tank

fich feiner annehmen, wenn bu bich nicht feis ner annimmft! Wer foll fein gebenten, wenn bu nicht fein gedenkfit! Undankbares Bolk, besehlft du fo treue Liebe, treuen Dienft? baben eure Weiber Augen, als daß fie ihn bemeinen? Wozu haben eure Manner Arme, als daß fie für ihn fampfen? Wozu haben eure Berge Gifen, als daß fie Schwerter liefern zu feinem Schute? Wozu bas Golb in euren Schachten, als ihn loszukaufen von feinen Drängern, ihn ben edelften Magyaren. Doch das Gold, das Gifen, die Arme, die Augen, fie gehören nicht euch, fie gehören dem Berrn, ber euch fnechtet. Armes, fcwaches, undankbares Bolk! Raum fragt einer in dem großen weiten Magyaren= fand: "wo ift Roffuth?" fie durften nicht magen es zu fragen; denn die Tyrannei haft Die Frage - und fo schmachtet er im Rerter, ihr treuester Freund — Ungarns bravfter, edelfter Burger, ber fich mit ben Belben ber Borzeit meffen fann.

Roffuth befand fich in einem oben, bunteln Gewölbe mit tablen, feuchten, fcmugigen Wan-

Den. Bwei Beine Renftet both oben, nabe IR ber Dede, von biden Gifenftaben burchtreute. ließen mißgunftig nur wenig Licht in biefe Wohnstube des Elends! - Der warmen 345teszeit, die überall bin ihre machtigen Birfutgen trägt, marb nur fehr wenig Ginfluß auf be feuchte, froftelnde Ruble in diefen Raumen # gonnt. Sier war es Winter, wenn braufen bie Blumen blühten und bie Bögel sangen im warmen Sonnenichein. Go haben fie ibn einquattirt, ben ebeln Dann. Ein Tifch, ein Stubl, ein Lager von Strob machten die entsprechende Bequemlichkeit diefer Wohnung aus. Dant fei es ber Armuth, fie hat dafür geforgt, daß der Abstand zwischen sonft und jest in biefer Beziehung nicht allzu groß war. Die Roft beftanb ans Brot und Waffer. Mittags wurde etwas Gemufe beigefügt. Drei Mal des Enges, wenn ihm eben bie Roft gereicht wurde, bffnete und folog fich die Pforte diefes Grabes, fouit wurde feine Ginfamteit den gangen Tut über nicht unterbrochen. Das Rnarren 166 Schloffes, bas Rifrren bes Riegels, waren Me

Seine dürftige Nahrung wurde ihm von Dem Rertermeifter gebracht, einem harten fin-Rern Mann, wie er eben für fein traurig Gefcaft pagte. Unfange brückten die rauben Buge biefes Mannes auf das Berg des Gefangenen, aber fpater fah er diefes Angeficht mit innerem Behagen, er blickte es mit Wohlgefallen an, benn es war das einzige menschliche Geficht, das er zu feben bekam; jes war ihm fo wohlthuend, wie dem freien Glücklichen das Antlit feiner Wenn er ihn nur hatte fprechen bo-Geliebten. ren konnen! Aber es schien unmöglich, dem Dei-Rer Michel die Bunge zu lofen, er weigerte fich unerbittlich über die gleichgiltigsten Dinge zu reben und felbst diefe Weigerung sprach er burch ein Zeichen und nicht durch Worte aus. Er legte nämlich die Hand auf den Mund, um ausgubrücken, daß er schweigen muffe; es ereignete fich nur selten, daß er mit "Ja" oder "Nein" auf die Fragen des Gefangenen antwortete. Zumeist nickte er mit dem Kopfe oder schüttelte sein graues Haupt.

Roffuth bat wiederholt, um ben Ramen des Ortes, wo er fich befand. Der alte Michel weigerte hartnäckig ihn auszusprechen; er legte immer die Sand auf den Mund und zog die Schultern in die Bobe, und fo wie er fein Beschäft vollbracht hatte, verließ er, ohne daß er jurudzuhalten mar, ben ungludlichen Bewohner des Rerkers. Roffuth ermudete nicht in den Bersuchen ein Gespräch mit dem Schweigfamen anzuknüpfen; er berührte diefen und jenen Begenstand, in der Hoffnung, daß vielleicht einer intereffant genug mare, einige Worte Diefem Relfen abzugewinnen, fo febr febnte er fich nach menfchlichen Lauten; er begann mit ihm bon Rrieg, von Liebe, von Freundschaft, von Rirche, von Gebet, vom himmel, von ber Bolle, von

Mapoleon, von Deutschland, von Chriftus, von Gelvenftern, von Träumen, von Weibern, von Belden und Gott weiß was ju fprechen, er fprach wührend, er fprach icherzhaft, er fprach eindringlich; Miles, Alles umfonft. Der Mann blieb ftarr und unbeweglich, tein Lächeln, teine Spur von Rührung ließ fich auf Diefem Genicht von Stein Nichts balfen Beweisgrunde, nichts erblicen. balfen Drangen und Bitten, er fchien eben fo taub wie ftumm. Roffuth gab schon die Boffmung auf, den fürchterlichen Mann zu erweichen und nur ein unerklärlicher Bufall legte ihm noch die eine Frage in den Mund, die er mechanisch that, obne sich davon etwas zu verfprechen : "Lieben Sie den Ungarmein?" frug Roffuth, als fich ploblich das Angeficht des Rerter: meifters erheiterte, verklärte, als die Augen erglanzten und ein Lächeln um diese fest geschloffenen Lippen fpielte, als fich bie Buge aus ihrer Erftarrung löften. "Den Ungarwein!" wieberbolte Michel mit bem Genicht eines lüfternen, lachenden Silenus und fchnalzte mit ber Bunge. Berr Michel hatte bas Brot, die Brübe mit

Roffnth freute fich, er war faft glüdlich, bas er die Zauberformel gefunden, die den finften Geint des Kerkermeifters ju befchwören im Stande war und diefe zeigte fich jeder Beit von unfehlbarer Wirtung. Go wie ber Gefangene das geliebte Thema vom Weine berührte, wurde ber Kerkermeifter gesprächig und schwatte von Allem, was nicht zu bem "ausbrücklich Berbotenen" gehörte. Das Gefprach vom Weine murbe täglich geführt, täglich erneuert und wenn auch Bert Michel aus Röln bei feinen Nachbarn und Bekannten als ber langweiligste Rerl, feine Gefprache ale die albernften und plumpften verfdrieen waren, fo fand fie ber Ginfame im Befangnif bennoch anziehend und erwartete immer mit Kreude, mit einer Art Ungebuld bas Ericheinen bes Thurschließers. Rebe unmittelbave " Arage blieb übrigens nach wie vor unbeantwor tet, fie mußte den beliebten Weg einschlagen und den Wein berühren.

" "Lieben fie von allen Weinen ben Ungan

wein am meisten?" mußtesber Eingekerkerte fragen, wenn er wissen wollte, was für ein Landsmann sein strenger Wächter sei, und dieser erzwiderte: "Ich bin aus Köln am Rhein und wäre kein guter Deutscher, wenn ich die Rebe, die dort wächst, nicht allen andern Reben der Welt vorzöge; aber Sie brauchen sich desthalb nicht zu betrüben," fügte er mit einem verschmitzten Lächeln hinzu, "ich thue auch dem Ungarwein alle Ehre an, alle Ehre."

"Ihre Frau und Ihre Kinder ziehen auch bie deutsche Rebe allen andern Reben vor?"

"Beileibe! meine Frau zieht ein Viertel Seitel Tokaier einem Eimer Rheinwein vor, und so hat sie auch die beiden Kinder, den Janos und die Ivanka, erzogen; mein Junge, der siebenzehn Jahre alt ist, trinkt rothen Ofner, als hätte sein Vater keinen Tropfen deutschen Blutes in sich. Wenn er zwei Maß getrunken hat, dann prügelt der Teufelsjunge, der wie ein Riese Kark ist, die hiesigen Honoratioren aus der Schenke hinaus und ich habe seinetwegen Laufereien. Der Bursche hat mir schon viel Verdruß gemacht,

er ist mir aber boch an's Serz gewachsen, es gibt Reinen im ganzen Ort, — Reinen in ber ganzen Gegend, der mir beim Glase so Bescheid thut, wie mein Janos." Rossuth entnahm den auf diese Weise erpresten Reden des Kerkermeissters, daß sich sein Gefängniß auf ungarischem Boden besinde; — auch eine kleine Ersleichterung für sein schwer bedrücktes Herz.

Täglich sprach Koffuth mit seinem dem Geiste der Trauben ergebenen Kerkermeister vom Wein, und dieser Verkehr behielt fortwährend seinen Reiz für ihn, den so große Gedanken, so große Absichten beschäftigten. Koffuth zitterte diese Unterhaltung zu verlieren. Beklagenstwerthe Lage, die so wenig des Tröstlichen enthält, daß sie eine Misslichkeit zu einer Begünfligung des Schicksals erhebt.

"Können Sie fich beim Glase, wenn Sie recht luftig find," frug Koffuth eines Tages seinen Bächter, ber nun fehr zutraulich geworden, "mit Schreiben beschäftigen?"

fer auf, "wo denken Sie bin! Ich haffe bas

Schreiben, Dieses fabe, nüchterne Geschift zu seber Zeit und wenn ich vollends beim Glase fibe," hier verzog fich das rothe Gesicht zu einnem foligen, verklärten Lächeln, "haffe ich Alles, was nicht trinken heißt; pfui über den Wafferschlucker, der beim Glase Wein noch an etwas Anderes denkt, als an das köftliche Gestränke, der nach etwas Anderem trachtet, als nach dem perlenden, goldenen Inhalt, pfui über den armfeligen Gesellen, der das thut', sage ich Ihnen," rief mit erhöhter Stimme der Kerkermeister.

"Bas aber foll ber thun," sprach Koffuth, "ber, wie ich, diesen perlenden, goldenen Inhalt gar nicht zu sehen bekommt?" Der Wärter sah den Gefangenen mit tiefem Mitleid an, zuckte die Achseln und versetzte:

"So ein Mensch ift wirklich ein unglücklisches Geschöpf, — er muß Waffer trinken, rrr — mich schaubert!"

"Der mag wohl zu fcreiben bas Bebürfniß

", Ha mohl, für den ift das Cafreifien wir

"So beforgen Sie mir, da ich keinen Weine haben kann, Papier, Feber und Dinte," bet Koffuth.

"Dinte flatt Beives," versetzte ber Aerkem meifter, "brer, ein schöner Taufch. Goll gesches ben, wenn es vom Kommandanten erlaubt wird."

Den andern Tag brachte ber Kerkermeifter ben Beschieb bes Kommandanten, daß er nicht berechtigt sei, diefem Begehren nachzukommen, daß er beswegen vorher bei der Behörde anfragen muffe.

Es dauerte lange, bis die Antwort auf diese Ainfrage kam. Gine biftreichische Behörde hat sich nie um einen Unglücklichen gekümmert. Bu jest dem Dienste bereitwillig zeigt sie sich nur dem Glücke, dem Wahlstande gegenüber; es dauerte sehr lange, bis die Autwort der Behörde kam, man legte von jeher die Bitten und Beschwerden ad acta, die nicht von mächtigen Protectoren unsterstützt werden.

1. Um fich ber Bergingiftung gu expehren, bie

thre wiederholten Angriffe auf ihn verfucte und Sturm lief auf feine Seele, beschäftigte fich Roffuth mit feinem Bolle, mit beffen Befreiung, Berwaltung und Regierung. Er arbeitete in feinen Gebanten Reorganisationspläne aus und fann auf Mittel, durch welche den Uebelftanden des Landes am besten abzuhelfen fei, das Bolt für die bevorstebenden Rämpfe tauglich und empfanglich gemacht, bem Lande feine Unabhängigteit gewonnen werden konnte. Er führte fich die verschiedenen Belden vor, von Leonidas bis herab auf Bafbington; er suchte fich flar zu machen, worin Dieser und Jener gefehlt, woran dieser und fener Unglückliche ju Grunde gegangen. Bugleich fuchte er fich ben Charafter feiner Ration, wie er aus der ursprünglichen Ratur und den bestehenden Berhältniffen fich gestaltet, flar zu machen, um vortommenden Kalls mit Gicherheit und Rachdruck auf beffen Leidenschaften, auf beffen Thattraft wirken zu konnen. Er verfam= melte in feinem einsamen Rerter das ungarische . Bolt und richtete gewichtige, aufmunternde, ent-Nammende Reden an daffelbe, die wohl geeignet

maren, in einem fraftigen Stamm ganatismus für Recht, Freiheit, Unabhangigteit au erzeugen. Wer, ber ungarifden Sprache made tig, an ber Thur biefes Rerters geftanben, met den Wohllaut und die Rraft Diefer mannlichen Stimme gehört, ben tiefen, bebeutenben Inbalt diefer fcbnen, einbringlichen Worte verftanden batte, ber mare munderbar ergriffen von biefer Thur gegangen, ware wiedergekehrt, um abermale zu lauschen, und batte, wenn fein Berg nicht von Stein und feine Seele roftig gewesen mare, darüber getrauert und geweint, daß ein Mann mit folden Gedanken und folden Worten im Rerter fcmachten muffe. - Und waren diese Reben an das Ohr der ungarischen Nation gedrungen, bann batte ber Bauer feinen Bflug, der Edelmann den reich besetzten Tisch verlaffen. und fie waren bingegangen, um fo lange an die Thur diefes Rerters zu pochen, bis fie fprang und er befreit war, der Mann, der ihre Freiheit in feinem Bufen trug. - Gie blieben nicht gang unbelauscht, diese Reben Roffuth's im Rerter an das ungarifde Bolt.

Pranta, bes Kerkenneifters Tochter, war wugieriger Ratur, und biejenigen Gefangenen, bei benen ihr Bater bie forgfältigfte Behutfamteit anwendete, über die er das absichtlichste Stillschweigen beobachtete, Die reigten ihre Ren= gierbe am meiften. Jvanta war fchlant wie ein Reh, und hatte einen fo leichten Tritt wie gin Bogel, und fie war icon ofters ihrem Bater au ben mufteribfen Gefängniffen gefolgt und batte, sone daß diefer es mertte, als er die Thur bff= note, hineingegudt. Sie that wieder fo und ers blickte bas Angeficht Roffuth's; fie wufte nicht, was das zu bedeuten habe, aber fie tommte komm bem Begehren wiberfteben, Diefes Angeficht mie: berguseben; sie wußte nicht, was bas zu bebeuten babe, benn fie fant biefes Geficht bei weitem wicht fo schön wie bas bes Imve Albagu,) bes Junglings mit ben weißen Bahnen, ichwarzen Baaren und glanzenden Augen. Sie hatte fo viele ber Gefangenen verschiedenen Alters, verichtebener Meugerlichkeit gefehen, und noch toines hutte ihr fo viele Theilnahme abgewonnen wie diefer; fie konnte fich nicht fagen, warum, "Ihr

Berg war bereits verfchenkt und hing fest an ihrem Imre; alfo Liebe fonnte et nicht fein. Das mas fie zu biefem Mamme hingog, war bem Mädchen ein Rathsel. Und so wie ihr Bater fich entfernte, b. h. beim Wein die ,, leidige Welt" vergaft, schlich Ivanka an die Thur bes bedeutungsvollen Rerters und lauschte auf bie Schritte, auf die Seufzer, auf die Athemailge des feltsamen Dannes mit bem blaffen, leibenben Geficht, bas fie nicht aus bem Gebachtnif bringen konnte. Gie fagte Niemandem hiervon, benn fie fürchtete, biefer Schwäche wegen verspottet zu werben. Als aber eines Tages ihr Bater wieder beim Beine Die "leibige Welt" vergaß und fie wieder an die bezeichnete Thur ging und da eine wohltonende Stimme, eine ihr noch nie vorgekommene, an ihr Ohr scholl, als fie Worte in ungarischer Sprache vernahm, fo schön und ergreifend, daß ihr Berg bei biefen Worten heftiger schlug und ihre Thranen floffen, als fie fich fo febr erhoben, ergriffen fühlte, daß fie glaubte, von einem Bauber befallen zu fein; da war es ihr unmöglich, länger zu schweigen,

und fie theilte, was fie gesehen und gehört, ib= rem Bruber Janos mit. Diefer wollte nicht baran glauben und verlachte feine Schwefter. Sie fagte ibm einige von den gehörten Worten, die fie fich gemerkt hatte, und der Anabe rief: "Es muß doch fo fein, benn diefe Worte ftammen weder von bem Pfarrer, noch von dem Schulmeister," und er folgte Tag für Tag feiner Schwester, um an der Thur des Gefängniffes den wunderbaren Mann da drinnen zu belau= fchen. Janos tonnte bas viel freier thun, als feine Schwester; benn er war schon zum Gebilfen feines Baters ernannt und hatte bereits die Wartung und Beaufsichtigung eines Theiles der Gefangenen übernommen, um feinem Bater die Mühe zu erleichtern. - Endlich bekam er eine der Reden, die Roffuth im Rerter an fein Bolt hielt, zu hören. Die Geschwister ftanden wie Statuen unbeweglich an der Thur des Rerfere und horchten mit ber gespanntesten Aufmertfamteit einer Kreiheitsrede, die aus demfelben fcoll. Aus ben Augen bes Dladchens floffen Thränen, aber aus den Augen des Anaben sprüb:

ten Flammen; er ballte die Fäuste, sein Blut wallte in wilder Bewegung, er wußte nicht, wie ihm geschah; er behandelte seitdem die Gesangenen, die unter ihm standen, milder. Bei der Musik war er nicht mehr der ausgelassenste, lusstigste Gesell, und seltsame Worte murmelte er ins Glas hinein, wenn er Ungarwein trank, seltsame Geberden machte er, wenn er den Scharbasseh und Kör tanzte, mit traurigen Bliden bertrachtete er die schönen ungarischen Mädchen, mit einem besondern Ausdruck sang er die ungarischen Lieder. Der Knabe dachte nun mit einem Male über Dinge nach, die ihm früher nicht in den Sinn gekommen; er war oft sehr traurig.

Run standen die beiden Geschwister täglich mehrere Stunden an der Thür des gewissen Kerzters, um zu hören, ob der wunderbare Mann darin nicht spräche zum ungarischen Volke, und, wenn er es that, da war es ihnen als hätten sie die Stimme Gottes gehört und müßten sterben. Der Knabe konnte nicht mehr mit den Leuten umgehen wie sonst. Wenn er an dem Komman-

banten ber Meftung vorbeiging, grußte er jest eben fo tropig und finfter, wie er fonft ehverbie tig und freundlich gegrüßt hatte. Wenn der Pfarrer in der Rirche predigte, da hörte ibm Junta taum ju; "bas Gefdmage ift wenig erbaulich," fagte fie zu fich felbft, und von dem Schulmeifter hielt Janos nun gar nichts mehr; "die Alle sprechen nicht von Ungarn und spreden fo gabm, wie abgerichtete Papageien." Sanos und feine Schwester sprachen, wenn fie allein waren, von nichts Anderem, als von dem mertwürdigen Redner; fie erschöpften fich in Bermuthungen darüber, wer er mohl fein mochte, und beschloffen, ihre Entbedungen für fich zu behalten, weil es fonft gefchehen konnte, daß man ihnen durch doppelte Thuren oder fonft ein Mittel bas Bergnigen, ben Bochgenuß, ben Mann fprechen zu hören, entzöge.

Janos pflegte schon am frühen Morgen, da seine Schwester, von häuslichen Geschäften zurückgehalten, nicht abkommen konnte, an der gedachten Thür zu laufchen; es war schon viele Tage: nichts zu hören gewesen und der Anabe. fah fich zu seinem Berdruß wiederholt in seinen Gewartungen getäuscht. — Run drangen folgende Worte in ungarischer Sprache, von träftiges, wohltlingender Stimme gesprochen, wieder an sein Ohr:

"Magyaren! Magyaren! Bolt ber Rraft, des Helbenmuths, erhaben burch beine Beraans genheit, ehrwürdig burch bas Unglud, in bem du schmachtest., anbetungswürdig durch die Eugenden, die dich fcmuden und verherrlichen ausaezeichnet von bem Schönfer burch alle Gaben, die er nur den Begunftigten zutheilt. - Bott, mein Bolt, fo ebel und fo brav, fo bieber und treu: welch ein graufames, emperendes Spiel spielt die Eprannei mit dir! wie erniedrigt bift du trot beiner Sobeit, wie herabgewürdigt trot beines edeln Stolzes, wie gebrandmart trot beiner Chre, wie verachtet trot ber Grof thaten, die beine Bater vollbracht, von bener Bungen erzählen und Lieder fingen, erzählen und fingen werden zu allen Zeiten! Meinft bw etwa, Bolt ber Magyaren, bu habeft Gefetel

Rechte, einen Willen, eine Geltung? Man fagt dir vielleicht, die gekauften, treulofen Redner in ber Schule und Rirche fagen bir es vielleicht, es ift aber eine schnöbe Lüge. Du haft nichts als Gehorfam, wie ber Stlave, und darfft: nicht mehr haben, du bift leibeigen mit Blut und Leben; mit ber beften Rraft, mit beinem beften Mark bift bu borig; bu weißt es kaum, fo tief ftehft, fo umgarnt bift bu. Gefete gibt und Rechte nimmt man bir, bu. achteft taum darauf; bu: folgst dem täglichen Geschäfte in Rube und Gleichmuth und gibft bas Beiligfte auf, das fo fchwer und blutig in heißen Rampfen gewonnen wurde. Du vergeudeft bas Erbe, bas in beine Sande für beine Rinder gelegt wurde. Und wenn bu nicht emporfährst aus beiner Schlaffheit, wird die Geschichte schrei= ben: "Das Bolk ber Magharen ift der gewonnenen Freiheit unwürdig geworben und hat fie verloren !" D, tiefer , unergründlicher Schmerz für Den, ber biefes Bolt fo fest und treu, fo unerschütterlich liebt wie ich! D, tiefer Schmerz. banu gemacht, Thranen aus einem Felfen zu

preffen, bem eifernen, ftarren Schidfal Mitletb. abzugewinnen! Und du, mein Bolt, bas Schulb trägt an diesem Schmerz, bas die Urfache meiner tiefen Trauer ift, du bleibst wie du warft, talt, gleichmüthig, unbeweglich, schlimmer als ber Relfen, fchlimmer als bas Schickfal! Wer bas fibr die Bukunft von dir glauben konnte, verbient ben Tod für biefe Ungerechtigkeit, an dem mackerften Bolte durch diese Zumuthung begangen. Das, was ich euch fage, Magharen, ift feine Uebertrei= bung, tein Sirngespinnft, es ift die nacte Babrbeit, die euch nur deshalb entgeht, weil fich Reber von euch nur um fich, um fein eigen Loos, aber nicht um bas ber gangen Nation fümmert, weil ein Theil von euch vor Noth, der andere vor Ueberfluß nicht dazu kommt, über fich binmegzusehen; weil es eigentlich in diesem Augenblid teine Ungarn gibt, fondern nur Braffer und Arbeiter, Uebermüthige und Miuthlose, Arme und Reiche, die Gines nur gemeinsam haben: die Anechtschaft, die Erniedrigung. — Erwacht, Ungarn, seid wie ihr waret; es ift hohe Beit, daß ihr erwacht, daß ihr euch ermannt und

das fomer bedrohte Beiligthum, eure Unab-

"Es gibt keine Ungarn! Ich sage nicht zu viel. Wem von ench fällt es ein zu fragen: Wie steht's im Lande und wie steht's um die Freiheiten, die uns unsere Bäter hinterlassen haben? Wie übt der König seine Pflicht? Fördert er unsere Wohlfahrt? Schafft er das Beste und Beilsamste? Steuert er den Missbräuchen und Uebelständen nach Gebühr? Ihr fragt nach dem Wen nicht, mag zu Grunde gehen was da will, trifft euch auch das Härteste, das ein Volk treffen kann: Schmach der Anechtschaft, der Entwürdigung. Jeder kümmert sich um sein täg-lich Brot, aber Keiner um das tägliche Brot der Nation; das tägliche Brot, ohne das sie sterben muß, ist: die Unabhängigkeit!

"Es gibt keine Ungarn, es barf auch keine geben, fie verbieten es bort zu Wien in ber Hofburg. Der König, ben ihr euch gewählt, bem ihr die Krone bes heiligen Stephan auf & Saupt gesett, ber sagt: ""Ich mag's nicht has ben, bag es Ungarn gibt, wozu auch, ich will

Unterthanen und nichts weiter."" Go bantt er für die Babl, für die freie Babl. Er tann es befehlen. Dentt euch nur, er tann Alles befeh: Ien, benn wer widerfest fich? wer tritt bagegen auf? Niemand. Wagt es Giner, ba fchidt man Bafcher und Sbirren, läßt ihn ergreifen tobten, wenn es ber fouveranen Allmacht gefällt, ober wenn sie gnädig ift, aus bem Leben verschwinden und im Rerter vertummern, zu Brunde geben; - und die Nation - fieht zu, wie mon ihr jum hohne ihre hingebendften Freunde, Die felbstvergeffenen Verfechter ihrer Rechte, zertritt, tobtet, ober mindeftens zu Tobe martert. Ich frage euch, konnte fo Emporendes, fo Fluch. würdiges gefchehen, wenn es noch Ungarn gabe?! Bebt einmal nach Muntaez, oder nach fonst einem Ort, wo die Tyrannei ihre Marterkammern gebaut bat, und werft einen Blid in die Raume des Unglucks, d. h. wenn es der ungarischen Ration von der Beborde gestattet wird, in die une garifchen Westungen zu bliden, in dieselben Weftungen, die vom Blute gefallener unggrifcher Belben gefärbt find. Da werdet ihr finden

eure Gobne, eure armen verlaffenen und, barf ich's fagen, eure besten Gobne, wie Rauber und Mörder mißhandelt und schlimmer noch, wie fie taufendfache Koltern ertragen. 3ch tann bavon ergablen. Weil bas ungarische Bolt ben Ramen "Roffuth" eine Zeitlang mit Liebe ausgesprochen, weil ihn dankbare Lippen der ungarischen Ration nannten, hat man ben Trager Diefes Ramens vernichtet: ach, das Gefänanik ift weit ichlimmer, als die Bernichtung. Glaubt aber nicht, daß ich meinetwegen hiervon rede, daß ich mir fo viel Bichtigkeit zuschreibe, um euch mein Schickfal an das Berg zu legen; ich wollte ja gern verbluten, ware es euch jum Beil, fatt jur Schande. Aber ber Grund meines Unglude gehört ber ungarischen Nation und somit gehört ihr auch mein Unglud; ich bufe, weil ich fie liebe, folglich beweist mein Schickfal, daß es keine Un: garn gibt, feine Ungarn geben fann. Leiben ift - und wenn ich ber geringfte, ber lette Menfch im Ronigreiche mare - ein Nationalunglud, ein Unglud, bas alle offenen, warmen Freunde bes ungarischen Bolfes trifft.

Mein Schickfal ift ein Beifpiel, ein traurig, unglüchfelig Beispiel, mein Schichfal zeugt gegen euch, Magyaren, flagt euch fchlimmer an, als es je eine Bunge vermag. Es tann, es barf teine Ungarn geben, und daran seid ebenso ihr schuld wie die Tyrannei. Wartet nur, man wird euch auch verbieten ungarisch zu benten, zu fühlen, zu reben und ihr werbet muffen in frember Sprache eure Rinder fegnen, mit euren Liebchen reben, eure Gebete fprechen. Warum follte bas nicht fo kommen? Wird Giner fich erheben und ba= gegen eifern mit aller Gluth und Rraft feiner un= garischen Seele, ba wird man ihn nach Munkacz, auf den Spielberg ober sonst auf einen blutgeweihten Ort freundlich geleiten laffen und die ungarische Nation wird zusehen und wird nicht einmal fragen: ""warum?""

"Die Armen schleppen ruhig ihre Armuth und die Reichen ihren Reichthum fort, der Bauer folgt dem Pfluge, der Magnat dem Vergnügen, der Handwerker dem Erwerb, der Raufmann dem Gewinn und Ungarn geht leer aus. Ungarn und seine Freunde muffen Schande ertragen und gehen miteinander zu Grunde. Ann frage ich euch selbst, ob ich nicht Recht habe, wenn ich sage: Es gibt keine Ungarn mehr. Freislich, wenn er wieder auflebte in Aller Herzen, jener Geist, der nun verloschen und der die Bäter exfüllte, freilich, wenn es wieder so käme, wie es war, daß der erste und letzte Magyar zuerst an sein Baterland denkt, zuletzt an sich, dann könnte dem Ungarlande geholfen werden, dann wäre die alte Ehre und der alte Ruhm wieder zu gewinnen und es zerschellte die Macht der Tyrannei, wie ehemals die der Türken an der erprobten Felsenkraft der Magyaren.

"Jedes Haus in Ungarn wäre ein Sygeth, seber Mann darin ein Brind, und die Abchter Ungarns dürften nicht mehr weinen, daß es keine Männer in Ungarn gibt. Wach auf, wach auf, mein großes, edles Bolk, sei, was du sein kannst, was du zu sein gewohnt warst. Rette deine Freiheit, deine Ehre, den alten Ruhm, rette dich felbst! Hoch Ungarn! hoch über Alles das ungarische Vaterland!"

Miso sprach Roffuth im Rerter gu feinem

Balle, ohne daß er von biefem gehört wurde. Es war ein Wehfchrei feines geangftigten, gebrückten, schmerzlich bewegten Herzens.

Und Janos, der Knabe, wußte nicht, wie ihm geschah, als er diese Worte hörtel, er fühlte Blammen in seinem Herzen; er beschloß, ein echter, wahrer Ungar zu sein, und als solz chex hielt er es zunächst für seine Pflicht, den Mann im Kerker mit dem flammenden Wort, mit der großen, heiligen Begeisterung für das Vaterland, mit dem tiesen, brennenden Schmerz in der Seele, "den ersten Magyaren," wie er ihn nannte, für den er ihn hielt, frei zu machen. Er sprach zu seinem Vater:

"Es gefällt mir nicht mehr bei dem Gefchäft, und ich will auch etwas Anderes zu treiben anfangen."

"Was haft Du, Janos? warum gefällt es Dir nicht mehr, mein Junge?" frug fast ers' schrocken der alte Kerkermeister.

"Wenn man tein Vertrauen genießt," verfette ber Knabe, "hat man auch teine Freude an feinem Geschäft, alfo will ich lieber geben und etwas Anderes treiben, als hier das Unwichtigfte thun; nun weißt Du es, Bater."

"Nein, ich weiß es nicht. Wer fagt Dir, bagich Dir nicht vertraue?"

28er mir es fagt? — ich fage mir es felbft, meine Augen, meine Sinne fagen mir es. Gibt es nicht Raume bier im Saufe, Die ich noch gar nicht betreten habe, ju welchen ich die Schluffel nicht berühren barf, als waren fie zu aut für mich. Rein, Bater, Diefe Burudfegung thut zu weh, um fo mehr, als Ihr, Gott weiß wie viel, auf mich zu halten vorgebt; ich will fie nicht mehr ertragen, diefe Burudfetung. Ich febe, daß ich unbrauchbar und überflüffig bin und baß Du, wiewohl mein Bater, fein Bertrauen zu mir fassen kannst; nun gut, so gebe ich anderswohin und fuche Untertommen bei Leuten, die gerechter gegen mich find, als mein eigener Bater. verstehe das Zimmerhandwerk und bin nicht der Lette barin : meine Arme find gut, bas wißt 3hr, ich werbe mein Unterkommen in Ghren finden : also lebt wohl!"

ange? ich fage

Dir, bag ich alles Bertrauen von der Welt gut Dir habe und daß ich Dich um keinen Preis verlieren möchte, so gut kommt mir Deine Silfe zu Statten."

"Was gilt bas Sagen, wenn das Thun nicht darnach ift?" gegenredete schwollend ber Anabe.

"Ich will Dir's also beweisen, Janos, wie große Stücke ich auf Dich halte. Du sollst die Gefangenen selbst wählen, die Du übernehmen willft. Bist Du dann zufrieden?"

"Wenn es fo ift, Bater, bleibe ich."
"Belche willft Du alfo übernehmen?"

"Rr. 8, 11, 13 und die, die ich bis jest habe."

"Den auf 13 auch?" frug ein wenig betroffen ber Kerkermeister.

"Aha!" rief der Anabe, "ift Dir das ichon wieder zu viel? Meldet fich schon wieder das Mißtrauen?"

"Es ist der Wichtigste im ganzen Sause, aber Du sollst feben, daß ich alles Vertrauen zu Dir habe. Du sollst ihn haben!" und der Kerker= meister löste drei Schlussel von dem Bund, den

er an der Seite befestigt hatte, und übergab fie feinem Sohne mit ben Borten: "Sier, haft Du fie, Janob, fei wachsam und vorfichtig."

"Du weißt, Bater, daß ich mir noch kein-Berfehen zu Schulden kommen ließ."

Des Abends zur fefigefeiten Stunde brachte: Hatt des alten Rertermeifters ber Gobn beffelben die . zugemeffene Nahrung in bas Gefängnif Roffuth's. Diefer erichrat, als er bie unerwartete Beranderung mabenahm; es batte fo viele Dinbe getoftet, ben Alten jum Reben gu bringen; wie einsam, wie gleichlautend, wie wenig intereffant bie Gefprache zwifden bem Gefangenen und feis nem Barter auch waren, jenem gewährten fie Freude und Eroft, und er erwartete immer mit Sehnsucht den Moment, da der ftrenge Thurschließer in die dunkle Behausung trat; nut konnte alle Mühe vereitelt, diefer einzige Troft vernichtet sein. Das Berg Roffuth's erbebte, als ftunde ihm das größte Unglick bevor und als Mitte es ihn nicht fcon getroffen. In Diefee!

Mingft feines Betgens warf ber Gefungene prüfende Blide auf bas Angeficht bes jungen Reefermeifters, als galte es, in biefen Bugen fein Schidfal gu lefen. Er wat erflaunt gu bemerten, bag ber Rnabe, nachbem er bie mäßige Gpeife auf ben Eisch gestellt, ihn mit einer außerorbentlichen Theilnahme, mit einer tiefen Chrfurcht be: trachtete, und in feinem Unblid faft verfunten, wie eingewurzelt fteben blieb. Der Rnabe fprach nicht, er konnte nicht fprechen; er blieb unbeweglich; er war feltfam ergriffen durch ben Anblid bes verehrten, leibenben Mannes. Endlich fturzte er zu bem ihm anvertrauten Gefangenen bin, bebedte beffen Banbe mit Thranen und Ruffen und rief in ungarischer Sprache: "Hier haben Sie mich, ich bin ein Ungar!"

"Wer find Sie?" frug ber eingekerkerte Agitator, ber fich ben Borgang nicht gang zu erklä-Len wußte.

"Ich bin ein Ungar, mein verehrter Berr, glauben Sie mir!" rief ber Anabe mit bem Ausben Begeisterung.

"Wie kommen Gie hieher?"

П.

"Ich habe meinen Bater überliftet. Leichte Mühe!"

"Sie find ber Sohn — -?"

"Des Kerkermeisters Michel Leibhold, das darf Sie nicht abschrecken, hochverehrter Herr. Ich schwöre Ihnen beim Andenken an unsere edelsten Helden, daß ich ein Ungar bin, ein Ungar mit Leib und Seele."

"Und was wollen Sie?" frug Koffuth.

"Seltsame Frage!" versette ber Anabe, "Sie befreien."

"Wie, tennen Sie mich?"

"Sie heißen Lajos Koffuth, ich habe es in bem Berzeichniß gelesen, aber Ihr Name thut nichts zur Sache, ich weiß wer Sie find."

,,Woher ?"

"Ich habe Ihre Reden an die ungarische Nation gehört; — doch es ist teine Zeit zu verlieren, ich kann nicht so lange bleiben, ohne Verdacht zu erregen. Um Mitternacht" —

"Halt, mein Freund!" unterbrach Roffuth, "mich können Sie nicht befreien."

"Sie follen feben, bag ich es kann, dag ich es werde, boren Sie nur."

"Nein, nein, mein Rind, ich muß bleiben. Nur bie Gewalt, bie mich halt, tann mich frei geben, ober bas ungarifche Bolt mich frei machen."

Der Sohn des Kerkermeisters machte große Augen und fah überrascht dem Gefangenen in's Gesicht.

"Wie, Sie wollen nicht fort, wenn ich es möglich mache, daß Sie können? Sie wollen diefen Ort nicht verlaffen, wo Sie so viel leiden, wo Sie zu Grunde gehen?"

"Nein, mein Kind, ich will auf ungarischem Boden leben und sterben; nähme ich aber Deine Silfe an, für die ich Dir übrigens herzlich bante, so müßte ich meinem Vaterlande den Rücken tehzren. Ich konnte leicht den Händen, die mich faßten, um mich hieher zu bringen, entkommen, ich wollte nicht, ich durfte nicht, und so muß ich auch ferner bleiben."

Mit bem Ausbruck von Bewunderung, Liebe, Berehrung betrachtete ber Anabe ben großen

Mann, dann warf er sich vor ihm auf die Anie, Tüßte seine Füße und rief:

"Sie haben recht! Die ungarische Nation muß Sie befreien, oder sie ist ehrlos. Hierauf fürzte er fort aus dem Kerker. Er schloß die Thüre. Als er durch den langen, finstern Gang schritt, ber zur Wohnung seiner Eltern führte, begegnete er feiner Schwester.

"Jvanka, ich habe ihn gefehen."

Jvanka mußte sogleich, wen der Bruder meinte. "Wie fieht er in der Rähe aus?" frug bas Madden.

"Was fragst Du so bumm? er sieht aus, wie tein underer Mensch, und das läßt sich nicht so leicht beschreiben; wenn er Dich anblickt, wird es Dir warm um's herz, wie in der Frühlings-sonne, und Du weißt nicht, ob Du betrübt oder froh sein sollst."

\*,,Wie haft Du ihn außerdem gefunden, Ranos?"

"Niemand ist werth, daß er lebt, wenn er fich mit ihm vergleicht. Komm, Jvanka, Du mußt mir einen Gefallen thun." Die beiben Geschwister begaben sich in ihre Wohnung. Der Water war in der Schenke. Die Mutter lag zu Bette und schlief. Der Knabe sprach: "Ich verlaffe dieses Haus auf lange Zeit; mache keine Ginwendungen, es wird nicht anders, Ivanka."

"Was haft Du vor? Du taunst es mir boch fagen," meinte das Mädchen.

"Ich will ein guter Ungar fein!" erklärte ber Rnabe.

"Und wie willst Du das anfangen, Janos?"
"Durch das Ungarland will ich ziehen, von Borf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, an alle Thären will ich klopfen, zu allen Ohren will ich reden, rusen will ich, drängen, und das gauze Bott auffordern, daß sie den — Du weißt, wen ich meine — aus der Haft befreien, und ist der frei, so ist Alles gut, dann folge ich ihm, wohin er geht, und thue, was er besiehlt, so werde ich ein echter, braver Ungar."

"Wird bas auch auszuführen fein, Janos, was Du vor haft?"

"Warum nicht," ermiderte fed ber Anghes, "ich bin ein Zimmermann meines Sandwerts

und ich fechte wader als Geselle; so schlage ich mich durch; mir ist gar nicht bange. Du weißt, ich halte etwas aus, und wenn ich mich dabei abarbeite und abmühe, und ein Bischen vom Fleische sälle, was thut das? Denke Dir nur, wie mir es die ganze Nation Dank wissen wird, daß ich ihr Gelegenheit gegeben, diesen Mann zu befreien."

Ivanta lächelte vergnügt, als fie feierlich ausrief: "Gott wird Dir helfen!"

Janos hatte in wenigen Minuten sein Bünbel geschnürt, die Schwester gefüßt, ihr die ihm
anvertrauten Schlüssel für den Vater übergeben
und dem väterlichen Hause im Dunkel der Nacht
den Rücken gekehrt. Wehrere Thore führen aus
der Festung, Janos ging, ohne sich zu besinnen,
dem nächsten zu und nahm seinen Weg gegen
Süden; er hatte einige Gulden bei sich und war
frohen Muthes.

Den andern Tag war es wieder der alte Kertermeister, der den gewohnten Frühbesuch bei dem gefangenen Koffuth machte; er war heute sehr traurig und seine Augen waren nicht ganz so glänzend, wie früher, wenn vom Weine die Rebe war. "Der mir wie Keiner Bescheid that, ber in Allem meine rechte Hand war, mein Sohn hat mich verlaffen," erzählte ber Wärter bem Gesfangenen.

"Warum?" frug biefer.

"Warum? das frag ich auch," gab Herr Michel murrisch zurück, und verließ topfschüttelnd ben Gefangenen. —

## XII.

## "Gott foll ihm helfen!"

Janos, des Kerkermeisters Sohn, wanderte rüstig fort, die ganze Nacht hindurch, um gewiß nicht durch irgend eine Veranstaltung seines Vaters aufgehalten oder auch nur gestört zu werden. Er machte gute Schritte und hielt nirgends Raft; natürlich, daß er, bis der Morgen graute, eine schöne Strecke zurückgelegt hatte.

"Nun bin ich aus der Schußweite und will ausruhen," sagte er zu sich; denn er fühlte sich nach seinem nächtlichen Marsch von Mattigkeit und Schläfrigkeit heimgesucht. Eigentlich gezrieth er auf diesen Einfall durch den Anblick einer ganz besonders einladenden, mit üppigem Graswuchs bedeckten Stelle auf einer freund-

Nichen, mit Obsibäumen bepflanzten Anhöhe. Ohne daß er wußte wo er sei, ohne daß er fich beshalb auch nur im mindeften beunruhigte, ftrecte er fich auf die grüne Stelle hin, legte fein Rangchen unter den Ropf, zog seinen Rock so gut es ging über die Ohren und schlief ein.

Es war im Juni. Die Sonne ging prach= tig auf, fie begann mit glübenbem Gifer ihr Tagewerk. Millionen Strahlen goff fie bin über: bie harrende Erde, Millionen Bringer bes Ges. gens und ber Belebung. Ueberall bin brang zauberhaft rafch ihr Ginfluß. 3m dunkeln, abgelegenen Bintel hob fich bas einfame, gebeugte Graschen empor und buftete, als mußte es für wen, und freute fich. Das halbgewellte Blumz tein fühlte sich von frischer Rraft durchdrungen und raffte fich jum letten Duften, jur letten Arende bes Lebens empor. Die fcmachtenbe Aehre erhebt das fchwere, tiefgebengte Saupt: der franke Bogel, der im Refte bleibt, weil die Rraft der Klügel ihm verfagt, fühlt fich zum Gefang ermuntert und fingt mit ber empormera beluden Lerche den Morgengruß; die Fliege

ringt fich ted von ber Erstarrung los, fummt und taumelt im flüchtigen Genuffe bes färglich zugemeffenen Dafeins; ber Maulivurf felbit, ber unterirdische Bubler, ber bas Licht icheut, reißt fich aus feiner Trägheit und jagt dem Bergnügen nach; das lette, taum bemertbare Raferchen bunkt fich bedeutend und tritt hervor mit feinem Glücke; taufend gefunkene Lebensgeister ermannen fich; Taufende von erschlaffenben Rräften werben neu geweckt. Ein munteres Treiben, Drängen, Schaffen und Weben im gangen Um: treis der Ratur. Die ftropenden Anospen fprangen, die blühenden Baume rauschten vor Luft, die Ameise ging neu gestärkt an ihre Arbeit, die Biene verließ ihre Wohnung und folgte ihrem Beruf, an Bluthen und Blumen zu faugen, die Schwalbe baute nach glüdlicher Beimtehr ihr Reft.

Janos, unberührt von bem Allen, schlief unter einem Baume, der seine Blüthen auf ihn herabschüttelte; aber er träumte von seinem Liebchen, das er daheimgelaffen, und hatte somit auch seinen Sonnenaufgang.

2018 ber Morgen ein bischen weiter vorgerückt

war, ergossen sich auch Menschen auf Flur und Wiese rings umber. Bauern und Bäuerinnen kamen, um das üppige Gras zu mähen. Es war gutsherrlicher Grund und Boden, auf welchem sich Janos so unbekümmert der Ruhe hingab, wie fast aller Grund und Boden in Ungarn. Die Bauern, die da kamen, waren Knechte; die Arbeit, die sie zu machen hatten, war Frohnsarbeit, von der ihnen selbst fast gar nichts zu Gute kam. Auch ein Büttel war ihnen beigegesben, der auf dem Felde mit seinem Stock zu res gieren besugt war.

Alles war so herrlich an dem schönen frischen Morgen, nur diese Menschen waren ein störens der Miston in dieser wohlthuenden Harmonie. Die Arbeit begann, der Büttel hatte überall die Augen; er drohte den Säumigen, er drängte sogar die Raschen; die Arbeit ging rasch vorwärts. Es dauerte nicht sehr lange, so näherten sich die Mäher der Stelle, wo Janos schlief. Ein junges Mädchen bemerkte zuerst die hingespreckte Männergestalt, erschraft und schrie laut auf; der Büttel trat hinzu, die Arbeit ruhte für einen

Augenblick, dem die Neugier behauptete ihr. Recht. Der Büttel rüttelte unfanft den Schlaster, sobald er ihn für einen von niederem Stande erkannte, und rief: "Auf! hinweg von hier, Bazgabund!" Janos erwachte, rieb gähnend die Augen und sah umher wie Jemand, der es nicht begreift und zu errathen sich anstrengt, was um ihn her vorgehe. Die Frauen und Mädchenticherten.

"Wer bist Du?" frug der Büttel den Fremben in ungarischer Sprache.

"Ein Ungar wie Du."

"Das will gar nichts sagen; Du mußt Dich ausweisen, was Du treibst und was Du willst."

"Das follft Du gleich erfahren," entgegnete Janos.

"Wer hat Dir" — eraminirte der Büttel weiter — "erlaubt, Dich hier auf diesen fremden Boden niederzulegen?"

"Ist das nicht ungarischer Boden?" frug-

"Ja wohl!" antwortete der Frohnaufscher; "aber —"

",Alfo ift est nicht fremder Boben," unterbrach heftig der junge Fremde.

"Du haft sonderbare Begriffe, boch wird bie Bant und ber Stock fie icon zurechtbringen," rief in der robesten Weise ber Aufseher.

"Was fagst Du ba?" frug mit zurückgehaltenem Grimm ber riefige Sohn bes Kertermeisters.

"Du wirft festgenommen," antwortete ber Büttel.

"Von wem?" frug Janos, indem er die nicht unbeträchtliche Gestalt des Drohenden verächtlich maß.

"Bon mir," erwiderte mit trogiger Anmafung der Büttel, "und das gleich; ich befehle Dir, mir zu folgen."

Er faßte ben Fremden unfanft am Arme, um ihn wegguführen.

"Wer bift Du?" frug, fich noch immer beherrschend, Janos; "und was habe ich Dir gethau?"

"Ich bin ein Diener der hiefigen Herrschaft, der es zu seinen angenehmften Pflichten gabit,

Augenblick, dem die Nengier behauptete ihre Recht. Der Büttel rüttelte unfanft den Schlafer, sobald er ihn für einen von niederem Stande erkannte, und rief: "Auf! hinweg von hier, Bazgabund!" Janos erwachte, rieb gähnend die Augen und sah umher wie Jemand, der es nicht begreift und zu errathen sieh anstrengt, was um ihn her vorgehe. Die Frauen und Mädchen ticherten.

"Wer bist Du?" frug der Büttel den Fremben in ungarischer Sprache.

"Ein Ungar wie Du."

"Das will gar nichts sagen; Du mußt Dich ausweisen, was Du treibst und was Du willst."

"Das follft Du gleich erfahren," entgegnete Janos.

"Wer hat Dir" — eraminirte der Büttel weiter — "erlaubt, Dich hier auf diesen fremden Boden niederzulegen?"

"Ift bas nicht ungarischer Boben?" frug-

"Ja wohl!" antwortete der Frohnaufseher; "aber —"



"Abe ik ei man franze Herre – voor brack befog der rome Franze.

Driet immen kanst in ser Bud mit de Sus i im denament d tie a de meine Ten de tessen

Establica in the form of the manifest

Dine.

ndr martin de fertie de la company de difficie mari

Han der etware in eine fante. Hung der herrin er eine geren so erse Der der i klade

Er inder in hindlig namme an Aus w that analyticate

Seminary the same of the first of the same of the same

Bet 12 to 1772 Bereichen Michigan in 186

folde hergelaufene Lumpen, wie Du einer bift, feftzunehmen."

Der Amtsbiener hatte biefe Rebe kaum zu Ende gesprochen, als ein Faustschlag des jungen Mannes ihm berart ins Gesicht fuhr, daß seine Sinne ihre Thätigkeit aufgaben und er, ein zeitzweilig Lebloser, auf den Rasen hinfank.

Die Bauern, welche dem Wortwechsel zugehört und nicht wenig erstaunt und überrascht maren, daß der fremde junge Bursche es wagte,
dem Manne, vor dem sie sich fürchten und beugen, so entgegenzutreten, und darob die Häupter
schüttelten, gersethen jest, da ihr Oränger den
Boden maß, in förmlichen Aufruhr. Statt erfreut zu sein, waren sie erbittert über diesen
Sturz des rohen Tyrannen; sie schwangen zornig die Sensen und wollten sich auf den Fremden stürzen. Die Weiber, besser sühlend und
urtheilend, als ihre überlegenen Hälsten, von der
Gefahr des muthigen Ginzelnen, der Menge gegenüber, ergriffen und mit klarerem Sinn die
Dinge betrachtend und ersassend, traten den

Männern in den Weg und widerfetten fich dem graufamen, übereilten Borhaben.

"Wie kamen wir dazu," rief eines von den Weibern, "uns diefes Mannes anzunehmen, der uns nur Bofes zufügt, von dem wir noch nichts als Uebelwollen und Harte erfahren haben?"

"Er prügelt uns fo oft; ift es nicht billig und gang gut, daß er ein Mal fühle wie es schmeckt, ein bischen hart getroffen zu werden?" meinte eine Zweite.

"Geht es uns etwas an, was er mit einem Dritten vor hat? Er foll mit ihm zurechtkommen wie er kann," ließ fich eine Dritte vernehmen.

"Sat Einer nicht Recht, wenn er fich gerade nicht mißhandeln laffen will?" bemerkte eine Bierte.

"Und eine Fünfte bemerkte: "Wollt ihr euch aber mit dem Fremden durchaus meffen, — wenn auch dafür kein Grund vorhanden ist, weil er eigentlich eher unsern Dank als unsern Groll verdient, — habt ihr aber zu einem Kampfe mit

thm burchaus Lust, nun gut, so lege Einer von euch die Senfe bei Seite und gehe auf den jungen Menschen los. Einer gegen Einen, Faust gegen Faust, gleich und gleich; dann wird es sich zeigen, wer mehr ausrichtet, ob Einer von euch oder der Fremde."

"Warum wolltet ihr ben Fremden bestrafen? Dat er euch etwas zu Beibe gethan?" rief die Sechste. "Rein; dafür, daß er den Diener der Herrschaft zu Boden geschlagen? Der würde sich eurer nicht annehmen, wenn man euch Alle masserrivte; ja ich glaube, daß er dazu die Messer liefern und hübsch behilstich sein würde."

"Hn, fürwahr!" — "So verhält fich's eisgentlich." — "Ja, fo," — "fein bewiefen," — Viefen einige von den Banern. Alle nickten beisfällig mit den Röpfen und gaben, indem fie die Senfen auf die Schultern nahmen, ihr Borhasben auf. Ja einige von den Jüngern gingen auf den Fremden zu, reichten ihm die Hand und sprachen in herzlichem Tone: "Grüß Gott, unsgarischer Mann!"

"Dante ench, ungarische Brüber," antwortete Janos, indem er die dargebotenen Sande mit besonderem Rachbruck preste.

Mit höhnischem Lächeln blidten die Bauern und Bänerinnen auf den hingestreckten Amtödie; ner, ber noch immer bewußtlos und blutend das lag; — und von dem zu Boden Geschlagenen wandten fie die Blicke mit einer besondern Chrsfurcht und Bewunderung immer auf den kräftisgen Jüngling, der diesen Riesen erlegt.

"Du führst teine üble Faust, Kamerad," sprach ein junger Mann von traftiger Gestalt zu bem Fremden, "und Du magst wohl ein echter Ungar fein."

"Das bin ich mit Leib und Seele, meine Freunde," gab Janos zurud, "und ich bin erbötig, es. Jedem auf dieselbe Art zu beweisen, wie diesem hund, der hier liegt und nicht mehr daran zweiselt."

Diese Worte fanden allgemeinen Beifall, der fich durch lautes Lachen bei den Jüngern, burch Miden mit dem Ropfe bei den Aeltern kundsgab. Alle Blide richteten fich wieder auf den

Auffeher, der Spuren von dem wiedertebrenden Luben verrieth.

"Höre, junger Mann," fprach ein abiet Boner mit grauen Haaren zu dem Fremben, "Du haft Dir diesen Drachen auf eine vortreffsliche Art, die Dir Shre macht, vom Salse gerschaffs; allein Du stehft, er regt sich, er gewinnt wieder Leben, und Du thäust vielleicht gut, ihm aus den Augen zu gehen."

"Ich sehe, Bater," exwiderte ber Fremde, "baß Du die Fauft des James sehr schlecht dennik, sonst wülftest Du, daß dieser getroffene Mann eine hübsche Zeit zahm bleiben wird, daß er viele Tage auf nichts bedacht sein wird, als seine zerrüttete Gesundheit in Ordnung zu bringen und sich von der erlittenen Erschütterung zu erholen."

"Wenn Du Deiner Sache so gewiß bift, dann bleibe und sage uns Dein Vorhaben; er kläre und, wenn es Dir beliebt, den Umftand, daß On verschieden von andern ordentlichen Leusten, im Widerspruch mit Deinem eigenen wackern Aussehen; im Freien wie ein Bagabund über-

nachtsteft.; fage und, was Dein Gewerbe, Dein Ereiben; benn es ist back bamit nicht allgeihan, baß man ein echter Magyar ist, als welchen Dar Dich erwiesen; ein Magyar, wie seber andere Mensch, muß sein Metter, feine Beschäftigungs haben."

Alfo redete der alte Bauer, ehemals ein Hiefar, der viel und nicht ohne Nugen in der Wellscherungekommen war, und wegen seiner Ersuherungen, der Kunstsextigkeit, mit welcher er die Worte zu sehen wußte, in besonderem Ansehen bet seiner Gemeinde stand. Und Janos Bierauf:

"Es ist ganz gut, daß ihr mich zu dieser Andeinanderseinung auffordert, ihr überhebt micht dadurch der Mühe, sie euch anzutragen, euch und Sehör und Ansmerksamkeit zu bitten; denn es ist mir sehr wünschenswerth, euch mein Borhauben und den Grund der vorgekommenen Sonderburkeit, die euch mit Recht räthselhaft ersschieht, anzugeben. Ihr sollt von mir Dinge ersschieht, die euch mehr in Erstaunen sehen, alle Alles, was ihr bis seht ersahren und erlebt."

Die altern Bauern, und unter biefen befon-

ders der gewesene Husar, schüttelten zweiselnd die Röpfe; sie betrachteten verächtlich den jungen Fremden, wie einen Großsprecher. Die Jüngern aber und der weibliche Theil der Gesellschaft, durch die Kraft und den Muth, durch das biedere, sichere Wesen des Fremden gewonnen, drängten sich voller Theilnahme und Neugierde um ihn und warteten auf die Mittheilungen, die er versprach.

"Ich bin ein Zimmermann meines Sandwerks," begann ber Frembe. . . .

"So etwas habe ich schon erlebt," bemerkte höhnisch der gewesene Husar, der fich verlett fühlte durch die vorhergegangene Behauptung bes jungen Fremden.

"Das ift allerdings nichts Ungewöhnliches, und ich habe das nur berührt, damit ihr wist, was ich eigentlich bin, weil ihr es doch wissen wolltet. Also ich bin ein Zimmermann meines Handwerks und der Sohn des Kerkermeisters zu Munkacz."

"Richt möglich!" rief ber junge Bauer von Fraftigem Aussehen. "Ihr ber Sohn eines

Kertermoffters? Das ift merkwürdig!" Bauern und Bäuerinnen wechselten mit einander Beichen ber Bermunderung.

"Was gibt es darüber zu staunen?" rief ber unversöhnliche alte Bauer.

"Du haft Recht, Vater," ließ sich Janos vernehmen; "bas ist etwas Alltägliches. Es gibt viele Gefängnisse, viele Kerkermeister, verheirathete Kerkermeister zumal, in der Welt, und viele Söhne von Kerkermeistern. Ich habe auch damit nichts fagen wollen und es nur deshalb erwähnt, weil es auf den eigentlichen Gegenstand von Wichtigkeit Bezug hat."

"Alfo nur weiter, weiter!" brangten die landlichen Damen, die sehr gespannt und wegen ber Unterbrechungen ungedulbig waren. Und Janos fuhr fort:

"Auf der Festung Muntacz da sigen viele Gefangene der verschiedensten Art, das könnt ihr euch wohl benten, wenn ihr nicht davon gehört habt."

Auffeber, der Spuren von dem wiedertehrenden Leben verrieth.

"Höre, junger Mann," fprach ein akter Boner mit grauen Haaren zu dem Fremden, "Du haft Dir diesen Drachen auf eine vortreffsliche Art, die Dir Shre macht, vom Halse gesichaffs; allein Du stehft, er regt sich, er gewinnt wieder Leben, und Du thätest vielleicht gut, ihm aus den Augen zu gehen."

"Ich sehe, Bater," exwiderte ber Fremde, "daß Du die Faust bes James sehr schlecht demist, sonst wüßtest Du, daß dieser getroffene Mann eine hübsche Zeit zahm bleiben wird, daß er viele Tage auf nichts bedacht sein wird, als seine zerrättete Gesundheit in Ordnung zu bringen und sich von der erlittenen Erschütterung zu erholen."

"Wenn Du Deiner Sache so gewiß bist, bann bleibe und fage uns Dein Borhaben; er Bläre und, wenn es Dir beliebt, ben Umftand, baf Du verschieden von andern ordentlichen Benten; im Widerspruch mit Deinem eigenen wackern Anssehen; im Freien wie ein Bagabund über-

nachtsteft; fage und, was Dein Gewerbe, Dein Ereiben; benn es ist bach bamit nicht abgeisan, baß man ein echter Magyar ist, als welchen Dur Dich orwiesen; ein Magyar, wie seber andere Mensch, muß sein Metter, feine Beschäftigung-haben."

Alfo redete der alte Bauer, ehemals ein Susfar, der viel und nicht ohne Nugen in der Welle herumgekommen war, und wegen seiner Ersuherungen, der Kunstsertigkeit, mit welcher er die Worte zu sehen wußte, in besonderem Anschen bet seiner Gemeinde stand. Und Janos bierauf:

"Es ift ganz gut, daß ihr miet zu bieser Ambeinanderseinung auffordert, ihr überhebt micht dadurch der Mühe, sie euch anzutragen, euch um Gehör und Ansmerksamkeit zu bitten; denn es ist mir sehr wünschenswerth, euch mein Borbaisen und den Grund der vorgekommenen Sonskeint, die euch mit Recht rathselhaft erstigeint, anzugeben. Ihr sollt von mir Dinge ersfahren, die euch mehr in Erstaunen sehen, als Alles, was ihr bis seht erfahren und erlebt."

Die altern Bauern, und unter biefen befon-

ders der gewesene Husar, schüttelten zweiselnd die Röpfe; sie betrachteten verächtlich den jungen Fremden, wie einen Großsprecher. Die Jüngern aber und der weibliche Theil der Gesellschaft, durch die Araft und den Muth, durch das biedere, sichere Wesen des Fremden gewonnen, drängten sich voller Theilnahme und Neugierde um ihn und warteten auf die Mittheilungen, die er versprach.

"Ich bin ein Zimmermann meines Sandwerks," begann ber Fremde. . . .

"So etwas habe ich schon erlebt," bemerkte habnisch der gewesene Susar, der fich verlett fühlte durch die vorhergegangene Behauptung bes jungen Fremden.

"Das ist allerdings nichts Ungewöhnliches, und ich habe das nur berührt, damit ihr wist, was ich eigentlich bin, weil ihr es doch wissen wolltet. Also ich bin ein Zimmermann meines Handwerks und der Sohn des Kerkermeisters zu Munkacz."

"Richt möglich!" rief ber junge Bauer von träftigem Musfehen. "Ihr ber Gobn eines

Kertermeiftere? Das ift mertwürdig!" Bauern und Bauerinnen wechselten mit einander Beichen der Bermunderung.

4

"Was gibt es darüber zu staunen?" rief ber unversöhnliche alte Bauer.

"Du haft Recht, Vater," ließ sich Janos vernehmen; "das ist etwas Alltägliches. Es gibt viele Gefängnisse, viele Kerkermeister, verheirathete Kerkermeister zumal, in der Welt, und viele Söhne von Kerkermeistern. Ich habe auch damit nichts sagen wollen und es nur deshalb erwähnt, weil es auf den eigentlichen Gegenstand von Wichtigkeit Bezug hat."

"Alfo nur weiter, weiter!" brangten die landlichen Damen, die fehr gespannt und wegen ber Unterbrechungen ungeduldig waren. Und Janos fuhr fort:

"Auf der Festung Munkacz da sigen viele Gefangene der verschiedensten Art, das könnt ihr euch wohl denken, wenn ihr nicht davon gehört habt."

"Ich bin in der Frestung gange feche Wienate gelegen, ich habe sicher etwas dawm gehort," ruhmredete der gewesene Susar.

"Defto beffer," verfette Janos und fuhr Fort: "Mein Bater ift nicht mehr jung und hat geglaubt, daß es für ihn und für mich wohlthätig fei, wenn ich mein Sandwert fahven luffe und ihm behilflich bin; ich durfte nichts bagegen haben und that, wie er wollte. 34 war fehr jung, als ich zu dem neuen Geschäfte tam, und habe darüber gar nicht nach: gedacht, ob diefes Geschäft gut ober ichlecht, lo: benswerth ober verwerflich fei. Ich hielt alle die Gefangenen für Verbrecher und beforgte Alles, wie mir mein Bater befahl, wie die Borfchrift lautete. Unter ben Gefangenen waren Leute von allen Bungen: Deutsche, Staliener, Böhmen, Polen, Ungarn; mir machte bas teinen Unterschied; benn ein Berbrecher, bachte ich, bleibt ein Berbrecher, ob er beutsch ober unga: risch spricht."

"Wie anders? — verfieht fich!" — riefen Die Bubbrer.

"Ganz anders, ganz anders verhält fich's, Brilber," entgegnete Janos.

"Wie denn? wie benn?"

"Ich habe boch Manchos gesehen und erlebt, aber ich wüßte nicht, daß es sich anders verhielte," bemerkte mit großer Gelbstgefälligkeit ber Husar.

"Wist ihr, Brüder," fuhr Janos fort, "daß es ein Berbrechen ift, ein echter, braver Ungar zu fein ?"

"Wie ist das? Was fagt er? Wie ist bas zu verstehen?" rief es aus dem Haufen.

Der gewesene Susar lachte laut auf und fprach: "Unfinn über Unfinn! Ich war ftets ein braver Ungar, aber es ift boch Niemandem eine gefallen, mich für einen Berbrecher zu halten."

Die Bauern lachten.

"Er hat Recht, der Bater Körbezu; gewiß ift es fo; was kann ber Fremde darauf fagen ?" fcoll es aus dem Haufen.

"Das follt ihr gleich hören!" rief Janos, zornig gemacht burch ben Hohn und ben Ginwurf bes Alten. "Der Bater Rörben, ober wie er sonst heißt, behanptet, daß er ein guter Ungar sei. Wie so? Mit welchem Recht? Was hat er für Ungarn gethan? Ift man schon darum ein guter Ungar, weil man ungarisch spricht, einen ungarischen Rock und ungarische Hosen trägt, ungarischen Wein gern trinkt, ungarisch schwört und flucht, und bei einer Rauserei auf die Brust schlägt und ruft: Ich bin ein Ungar?! Dann freilich sind wir Alle herrliche Ungarn, trot den alten Rakozh und Telecky; allein es ist etwas mehr nothwendig als dieses Alles, um ein guter Ungar zu sein."

"Bas benn, mas benn?" frug bie Schaar.

"Man muß das thun, was einer unferer Gefangenen gethan hat."

"Sag' was, fag' was!" fcoll es aus ber bewegten Bauernversammlung.

"Man muß hingehen und rufen: ""Ungarn über Alles!"" Man muß hingehen und rufen: ""Ungarn ift mehr als der König, und Ungarn wird aber doch fehr, sehr zurückgeseit!"" Man muß dem armen unterdrückten Lande zu seinem Recht verhelfen. Hat Bater Köröczy so gethan?"

"Nein, nein!" riefen die Landleute, und ber alte Baner ftand unwillig und befchamt ba.

"Aber Giner hat das gethan," fuhr Janos fort. "Wer, mer?" frugen die Bubbrer.

"Wer? Ein Mann, der im schwersten Kerter schmachtet, deffen Wort, wenn ihr es hört, durch die Seele fährt, wie Gottes Blit; er heißt Lajos Koffuth. Und wißt ihr, warum er in schmählicher, unwürdiger haft schmachten muß?"

"Warum? warum?" frugen bie Banern. .

"Weil er es gewagt, ein echter Ungar ju fein." Die Bauern schüttelten ungläubig die Baupter und Janos rief:

"Schüttelt nicht euere Baupter; es ift gang fo, wie ich euch fage, und Jeder von euch kann die Erfahrung machen, wenn er will, daß es ein Berbrechen ift, ein echter Ungar zu fein."

Die Landleute ftanden finnend da; fie bemuhten fich, ben Sinn der Worte, Die fie nur halb begriffen, zu ermitteln.

Mittlerweile hatte fich der zu Boden gefchlagene Amtobiener, ohne daß es einer von den in Anfpruch genommenen Bauern ober Banerinnen bemorkte, erholt; er raffte fich mit barter Mübe empor und, geftütt auf ben Stod, ben er fonft gu brutalen Mighandlungen ber von ihm bei ber Arbeit beauffichtigten Bauern anwandte, schwantte er bem Saufen au, ber ben Reben und Berichten bes Fremben laufchte. Er hatte Bieles gehört und hatte mogen vor Buth exflicen, daß er nicht binfliegen tonnte, um ben "aufwieglerischen Fremben", ber ihn fo arg jugerichtet, und jeben Einzelnen von den anwesenden Unterthanen der Bereschaft, ohne Unterschied des Geschlechtes und des Alters auf's Nachdrucklichste zu züchtigen. Jest plöglich, unerwartet fanb ber gewohnte Dränger unter ben Bauern, freilich bie8: mal ein matter, blaffer, hinfälliger Mann, und fdrie mit ber äußerften Unftrengung, indem er machtlos ben Stod fcmang: "Duffigganger, Bumpenvolt, elendes, erharmliches Gefindel, ift bus enere Arbeit, bier biefen Bagabunden angu: bören ?"

In lang gewohnter Angft stoben die Landleute auseinander. Janos aber blieb ruhig stehen und lachte. "Saft Du noch nicht genug, Du untradter Bicht? Fehlt Die noch etwas, fo will ich Dir gleich zu Dienften ftehan, denn ich habe so viel Borrath an Faustschlägen, daß ich ein ganzes Regiment solcher Wichte, wie Du bift, damit abspeisen kann."

Der Büttel wollte sich keiner erneuerten Operation, wie sie von dem jungen Manne an ihm vollzogen worden, andsetzen, und folgte, so gut und so schnell er nur konnte, taumelnd den unter feiner Aufsicht siehenden Arbeitern. Sein Ruf versammelte den ganzen Haufen um ihn und er begann:

"Ihr feib We nichtsnutzige Kerls und Jeber von euch verdient die Bank und funfzig
Streiche der besten Sorte! Ihr wist allesammt,
daß euch die verdiente Strafe nicht ausbleibt;
aber ich will ein Mal in meinem Leben gnädig
sein, wenn ihr mir diesen Auswiegler und Bagabunden festnehmt und meinem Jorne überliefert. Es ist eigentlich euere Schuldigkeit, so zu
thun, und ich beschle es euch!"

Die Bauern faben fich fcweigend an und Reiner wagte bagegen ober bafür gu fprechen.

"Ihr faumt? Ihr zaudert?" rief ber Büttel, "und die Bant des Stuhlrichters ift euch boch betannt und im Gedächniß!"

Große Bestürzung und Verlegenheit bemächstigte fich ber Schaar, die noch immer finmm und rathlos stehen blieb. Endlich nahm ber alteste Bauer, ber gewesene hufar, das Wort:

"Jeder muß für sich sorgen so gut er kann. Was haben wir uns um den fremden Prahler zu kümmern, der uns allerhand Zeug vorgesschwatt? Ift es nicht besser, wir opfern ihn als uns? Ift es nicht gerathen und ganz natürlich, daß wir die Stockstreiche von unserm Rücken auf seinen ableiten? Wir sind Untersthanen und muffen unserer Herrschaft gehorchen, sonst richten wir uns zu Grunde. Er ist flark und kann etwas aushalten."

Einzelnen von der Schaar miffiel der unsgaftreundliche Borfchlag, und fie hatten lieber fich felbst der Strafe unterzogen, als fie dem Fremden erleiden zu laffen; allein fie wagten nicht zu sprechen, fie wagten nicht, ben Born des Buttels auf fich zu laden; fie, blos eine Min-

berheit, wagten nicht auf ihre eigene Fauft Wisberstand zu leisten, ber von der einen Seite ersfolgloß und von der andern gefährlich gewesen wäre. Sie verhielten ihre Unzufriedenheit mit dem Vorschlage des alten Hufaren und folgten der Mehrheit des Haufens, der sich nun in Bewegung setzte und dem jungen Fremden entgegenging.

Janos hatte der freundlichen Verhandlung zugehört und Zeit gehabt, über seine gefährliche Bage und die möglichen Mittel, sich ihr zu entwinden, nachzudenken. Als die Bauern auf ihn lodrückten und sich in einer Entsernung von ihm befanden, die sich für eine Unterhandlung zwie schen den bis dahin noch unbezwungenen Mächsten eignete, rief er ihnen mit donnernder Stimme "Halt!" entgegen. Die Bauern blieben instincts mäßig siehen. Nun sing das Parlamentiren an. "Bas wollt ihr eigentlich?" frug der Fremde.

Der gewesene Sufar wurde burch stillschweis gendes Zuerkenntniß zum Stimmführer, zum Bertreter bes ganzen Saufens ernannt und er antwortete ganz lakonisch auf die gethane Frage: "Dich greifen!" "Ind warum?" frug wieder ber Frembes "habe ich Grund gegeben, mir Schlimmes zus zufügen?"

Der Aelteste unter den Bauern erwiderte: "Du bift ein vorlauter Bursche, ein Bagabund. Du siehst gefährlich aus, und auf Befehl unferes Borgesetzten nehmen wir Dich fest."

"Go?" ließ fich Janes vernehmen; "auf Befehl eneves Borgefesten, ber euch "Sunde" mennt und euch wie das Bieh und noch fchlinte mer behandelt; alfe auf diefes Menfchen Befeht, ben ich zu Boben gefchlagen und ber es fcon taufend Mal an euch verdient, daß ihm fo und noch fcilimmer geschehe; auf biefes Menfchen Befeht, ber nicht werth ift, bem Schlechteften von end ben Schuhriemen aufzulefen, wollt thr enern Landsmann, ber treubergig mit euch gefprochen und verkehrt, ber euch als Rameraben Bearufte und ale Ramerab begruft wurde, in's Umglück fturgen? Und bennoch glaubt ihr, konnt thr glauben, daß ihr brave, wackere Ungarn feib? Bum Lachen!" - Der Anabe feblug eine Lache auf, baff es weithin gellte.

"Hirt ihr, wie er schmäht, der vorlaute Junge?" sprach der akte Bauer zu feiner Umgebung, und die Meisten nickten bejahend. Dent Janos aber fagte er im Namen Aller: "Es bleibt dabei, Du wirst aufgegriffen und vor den Studieichter gebracht, Du magst thun und reden, mas Du willst: Du verdienst es nicht befer, und wir shun unfere Schuldigkeit ohne uns mur einen unbärtigen Lassen zu kümmern."

"Schuste!" bonnerte ihnen der ergrimmte Banos entgegen. "Ihr seid elende, niederträchtige Schergen; ihr seid miserables Lumpenpack, wie es einch der sandere Amtödiener, der eigent lich weit mehr werth ist als ihr, gesagt hat; ihr seid nicht werth, daß ein ehrlicher Ungar mit euch spricht, mit ench trinkt; ihr habt keine Chwe im Beibe und keine Arene im Herzen; ich schwe mich, daß ihr die ungarische Sprache sprecht. Veige Wichte seid ihr und wären unserer zehn, wie ich bin, so wollten wir auf enern Gliedern so trommeln, daß man es für Marm hielte; ich bin aber allein und muß enerm allzu großen ltebergewicht weichen. Weine ihr aber glaubt,

bag ihr ben Janos, ber Jebem von euch fünfs zehn Schritte auf hundert vorgibt, erwischt, so feib ihr eben so bumm wie schlecht und nieberträchtig."

"Borwarts, marich!" rief ber Bufar ftatt aller Antwort ben Bauern zu, und die marschirten vormarts. Janos blieb rubig fieben und-Tief in feinem Muthwillen ben Saufen bis auf zwei Schritte berankommen, bann wandte er fich, fprang mit ber Schnelligkeit und Leichtig= teit eines hirsches die Anhohe hinunter, eilte bem Fuffteig zu, ber bem burch bie Anbobe vom Dorfe getrennten Walde zuführte; er richtete feis nen Lauf nach bem Balbe. Bon Beit zu Beit blieb der Anabe fieben und blickte bohnlachend nach feinen Berfolgern, die ihm in Maffe nachsetten und die er bald weit hinter fich aurildgelaffen. Roch ein Mal gellte fein Sohnge: lächter ihnen entgegen, bann verschwand er binter ben Bäumen des Waldes.

Die Bauern fetten ihre Verfolgung bis an ben Saum bes Balbes fort; ba fie aber hier teine Spur bes Flüchtigen gewahrten, tehrten

fie um und begahen fich zurück auf die Anbähe, wa der robe Büttel und die schwere Arbeit ihner harrten. Die Weiber waren bereits bei der Arbeit, als die Bauem von ihrer vergeblichen Wesfolgung zurücklehrten.

Der Ausbrud bes Schmerzes und ber Wuth im Angefichte des Büttels mar von schlimmer Borbebeutung für die Bauern, wenn auch die körwerlichen Leiden des Hartgetroffenen fie für ben Augenblick vor ben Folgen feiner Erbitte: rung schützten. Und in ber That, Die Bauern hatten Grund Diesen Tag und die Ankunft bes Eremben zu verfluchen. Denn ihr Dranger war feit Diefen Ereigniffen graufamer, unerbittlicher benn je, und migbanbelte auf bas Schonungelofefte, iver von ben Bauern nur ben geringsten Unlag baju gab. Da biefe übrigens einfaben, dag die befolgten Rathichlage bes alten Körbean febr ungunftige Refultate aufzumeifen hatten, und daß fie burch die feindfeligen Demonstrationen gegen ben Fremben nichts gewonnen, fondern eben fo zu leiben hatten; gis ware von ihnen ber Befehl bes Umtebiener nicht

pollzogen worden, so hatte der Restor des Dorfes bald nach diesem Ereigniß sein Ansehen ganglich eingebüßt, und die Bauern und Bäuerinnen
nannten ihn den ruhmredigen Alten. —

Janos aber wanderte nach dem unangenehmen Vorfall im Schatten des Waldes rüftig weiter. Bogelgefang, Duft und Blätterrauschen begleiteten ihn; eine Gesellschaft, die ganz gewiß im Stande ist, einen jungen, fräftigen Mann mit einem gesunden, frischen Herzen heiter zu stimmen, vergnügt zu machen. Allein der wandernde Magyar war und blieb verstimmt: ex hing seinen Gedanken nach, die ihn so sehr in Anspruch nahmen, daß er nicht ein Mal Ausmerksamkeit für das hatte, was um ihn her auf den Zweigen, in den Buschen vorging.

Dies waren feine Gedanken:

"Es wird nicht so leicht gehen, mein Borhaben auszuführen, als ich geglaubt; und ber edle Mensch im Kerker wird, wie mir scheint, noch lange warten muffen, bis ihn die Söhne Ungarns frei machen. Oder find diese Bauern, die ich traf, Ausnahmen vom ungarischen Bolte? Es muß mohl fo fein; benn Roffuth zeigt ja tiefe Chrfurcht vor dem ungarischen Bolfe: also muß es ein würdiges, ein ebles fein. Ich muß tunftig vorsichtiger und gescheidter fein, bann richte ich wohl mehr aus. Aber wie fange ich es benn eigentlich an, bamit ich die Bergen bewege, damit ich das Bolt für meinen Plan gewinne? Batte ich Roffuth's Geift und Roffuth's Bunge! - Bu viel verlangt! -Ich werde fünftig fanfter und geschmeidiger verfahren; ich werde Jedem gute Worte geben; ich werde bitten, ich werde ihnen die Lage des groffen Mannes rührend vorftellen. Es muß gelingen, fonft hat fich Roffuth in feinen Ungarn geirrt, und fie find nicht werth, einen fo großen Mann ju haben, wie er ift. Ich will es jest recht pfiffig anfangen; es wird ichon geben." -

Run fing er an über einen Plan nachzugrüsbeln, nach welchem er künftig zu Werke gehen wolle; und da er ein Unerfahrener in der Welt und ihren Verhältniffen war, mußte es wohl kommen, daß er auf die abenteuerlichsten Ansichläge verfiel. Er wollte zu einem großen,

Mächtigen Heren, zu einen Stubseichter in Dienst geben, bessen Biebe erwerben und ihn dazu bewegen, eine Erhebung Ungarns zu bemirken und Kossuth zu befreien. — Er dachte dazan, sich als Soldat anwerben zu lassen und seine Kameraden zu einem Befreiungszug nach Muntaez zu bewegen.

Er hatte gern einen Geistlichen für diese Sache gewonnen, damit diefer von der Kanzel berab den Kreuzzug predige.

Allein wie das Alles anfangen? Auf welchem Wege an die rechten Leute gelangen? das war eine weit größere Schwierigkeit, als fich der muthige Knabe gestand, der umbekannt, fremd, nicht ein Mal wußte, in welcher Gegend Ungarns er sich besinde. Er munterte sich felbst und seine Hossung durch den Zuruf auf: "Es wird schon gehen!" — Er erwartete von dem Zufall, von der Gelegenheit, was er nicht zu ersinnen, planmäßig anzulegen vermochte.

Machdem er einige Stunden fortgegangen mar, den betretenen Steg verfolgend, verließ er den Bald und erblichte eine weite grifne Chene wor

fich, auf welther Baufer mit rauchenden Goorne fteinen, weibenbe Beerben, thatige Landleute, Pferbegesbanne por leeren und belabenen Bagen au Bemerken wocen. Janos fühlte fich ermilbet von dem langen rafden Gang und von bet Sonnenbite, die felbst durch den Waldesschate ten nicht bezwungen wurde und jest auf bee gang blos geftellten Chene mit ber vollen Rraft auf ihn nieberdritette. Er fchritt dem nachftent Banfe ju ; es war eine Schente. Es tonnte nichts Ginladenderes für einen muden Wanderer geben, ale biefes Saus. Bappeln umftellten es in bichter Reihe an brei Seiten und verschafften ibm Rühlung. Dichtbelaubte Weinranten bedechten Die vierte Aufenwand, so daß man es von diefer Seite ansehend für eine grüne Laube hatte halten mögen. Rückwärts war ein Obfigarten in voller Blüthe, an bem vorüber ein troftalle beller Bach, auch matt bon der Sonnenglutt. leife ranfchend dahin floß.

Janos trat in die Schenkflube. Das Innere glich bei weitem nicht bem Meuftern. Die Wände ber Stube waren braun von Rauch und Shmut; die Meubel: Zimmermannsarbeit, an allen Eden und Enden beschädigt. Der Boden von Lehm hatte störende Unebenheiten und Verztiefungen, und zu diesem Bilde paßten die zwei wild aussehenden, riesigen Wolfshunde, die, alle vier Füße von sich gestreckt, mitten in der Stube lagen und Mittagsruhe hielten. Sbenso paßte die alte mürrische Wirthin mit runzeligem Gessichte, die allein von den Hausleuten zu sehen und der wahrscheinlich die Sorge im Innern anvertraut war.

Janos fand noch zwei Gäste an dem Ende eines Tisches im Gespräch mit einander, die in Sicherheit vor der drückenden Hige draußen, sich beim kräftigen perlenden Ungarwein, wiewohl in grünem trüben Glas kredenzt, gütlich thaten. Janos grüßte die Anwesenden auf's Zuvorkommendste, nahm bescheidentlich an dem andern Ende des Tisches Platz und begehrte von der alten Wirthin Speise und Trank. Die mürzische Here brachte ein Glas Wein, Brot und Speck, setze das Alles, ohne ein Wort zu reden, auf den Tisch und reichte eben so stumm die

durre Sand bin, um die Bezahlung in Empfang ju nehmen.

"Wie viel ?" frug Janos.

"Zwei Grofden," gab eine unangenehme, freischende Stimme gur Antwort.

Janos langte zwei Grofchen Wiener Bab. rung aus feiner Tafche.

"Könnt Ihr nichts nachlassen, Frau Mutter?" frug der Reisende, bevor er die Summe einhändigte.

"Nichts," — antwortete turz die unfreund: liche Wirthin und nahm bas dargereichte Gelb.

Das Mahl war wohlfeil, auch nicht besonders töftlich, aber es schmeckte vortrefflich bem Müben, dem Hungrigen. Die erste Zeit seiner Amwesenheit widmete Janos ganz und gar dem angenehmen, dringenden Geschäft: er genoß mit Luft und allem Behagen die kärgliche Kost.

Die beiden andern Gafte an demfelben Tifche fetten ihre Unterhaltung auf ungarifch ununterbrochen fort. Sie tranten aus einem Glafe. — Der Eine von ihnen war ein Soldat in hufarenuniform, der Andere war, wie aus Spenige und Gebecht leicht zu erkeinnen war, ein Jube.

"Wie gesagt, ich nehme großes Jutereffe am Soldaten," sprach der Jude; "denn mein eigner Sohn ist leiber Gottes Goldat. Trinkt, ich bitt Ench, trinkt; Ihr macht mir eine große Freude, wenn Ihr trinkt."

"Warum leiber Gottes?" frug ber hufar, ein Mann mit einer gutherzigen, treumilihigen ungarischen Physignomie.

"Gleich follt Ihr hören warum leiber Gottel," entgegnete der Jude. "Für's erste erziehen wir unfere Kinder nir zum Todtschießen. Unser Bolt will nir erschießen, und nix erschoffen werVen. Kann man das einem Bolt übel nehmen? Nein man kann's ihm nicht übel nehmen; denn' zu solchen Sachen ist man doch wirklich nicht auf der Welt. Ihr werdet sagen, ich bin feig, wer werigstens benten; nicht wahr?"

"Gewiß Joel, ich fage es Euch offenherzig; benn, wein es nuch Euch ginge, ba konnte jeber Feind mit bem Baterlande wirthschaften, wie er

"Mit welchem Baterlande?" frug der Jude, indem er nicht halb zugedrückten Augen den Hus-furen unblickte. —

"Mit Eurem und meinem Baterlande."

"Mit meinem Baterlande? Wo hat e Jied ein Baterland? Plag' hat er, Sorgen hat er, Roth hat er, Gram und Clend hat er. Aber ein Baterland hat er nicht. Alfo wofür foll er Soldat sein, erschießen oder sich erschießen lasfen? Wollt Ihr mir das gefälligst sagen?"

"Warum habt Ihr tein Vaterland? Seib Ihr nicht in Ungarn geboren und erzogen fo gut wie ich?" frug der Husar.

"Ein ungarischer Ochs ist auch geboren und erzogen in Ungarn," meinte ber Jude. "Alber was hat er davon, ob er hier geschlagen und geschlachtet wird, oder anderswo? Bin ich ein Bürger wie Ihr seid? Hab ich ein Recht wie Ihr habt? Nein. Folglich bin ich kein Ungar, bin ich nir und brauch für Ungarn nicht todt zuschte hen und mich nicht todt schießen zu lassen. Golche Ungerechtigkeit, wie man gegen und Inter bei begangen hat und begeht, ist über allen Bre

griff; man tann wahnfinnig werben, wenn man darüber nachdenkt. Man verrammelt uns alle Gewerbe und läft uns blos den Schacher frei. um unfer Leben zu friften; bann ichilt man uns Schacherer, weil wir bas einzig mögliche Bewerbe treiben. Man brückt uns fo nieber, daß es ein Wunder ift, daß wir nicht gang jufam= menbrechen, und bann lacht man und ichimpft man über unfern gebogenen Rücken. Sie mas den, daß wir une fortwährend fürchten, fie miß: handeln und; wenn wir es wagen frei aufzubliden, bann spotten sie und schimpfen sie über unsere Furchtsamteit! Gie vergallen uns feben Tropfen Lebens und wundern fich darüber, daß wir fie nicht lieben. Gie laffen und tein Studden Vaterland und können uns nicht genug Berachtung dafür zeigen, daß wir nicht für's Baterland fterben wollen. Sie laffen einem Jubenkind, wenn es schon in den Rrieg geht und fich auszeichnet, nicht ein Dal das Avancement, und doch machen fie bie Forberung, daß ein Rud fich auszeichnen foll. Reder Mensch weiß. daß wenn ein Jud durch eine kubne That das ganze Vaterland retten möchte, man beim Hoftriegsrath anfragen müßte, ob ihm aus befonderer Gnad eine Gefreitenstelle zu verleihen sei; und ein Jud soll aufhören ein denkender Mensch zu fein und foll sich trotz all dieser Zurücksetzungen in Gefahr stürzen. Kann man so etwas von, einem Menschen verlangen? Wißt Ihr nun das Erstens, warum ich sage: Leider Gottes ist mein Sohn Soldat?"

"Und was gibt es noch für einen Grund, Joel?" frug der Hufar.

"Das Zweitens," sprach ber Jud, "will ich für mich behalten. Es ist nicht rathsam, vor einem Menschen', der in königlichen Dienften steht, Alles zu sagen. So ein Mann hat feine Dienstpflicht, seine Ehre und seinen Säbel.

"Das, was Ihr jetzt gesagt habt, ist eine Beleidigung für mich, Joel!" versetzte der Hufar; "wir trinken aus einem Glas und Ihr könnt mir vertrauen, was Ihr wollt. Ich werde, Euch nicht verrathen, Euch nichts anhaben."—

"Beleidigen wollte ich Euch nicht," erklärte ber Jude; "aber vorsichtig muß ein Bude sein. Denn Miemand bedenkt sich lang, ihm ein Unglück an den Halb zu wersen. Nun will ich Euch aber, da Ihr Euch so redlich zeigt, das Zweitens auseinandersetzen, warum ich sage: Leider Sottes ist mein Sohn Soldat. — Was ist bei uns ein Soldat? Ist das ein Wensch, der dem Baterlande dient? Nein. Sondern ein Mensch, der dem Hof dient; und dieser Dienst will mir nit gefallen. Der König — das ist der Hof — kann durch die Soldaten mit dem Vaterlande thun, was er will, statt daß das Vaterland mit dem Hof thun kann, was es will." —

"Thut benn unfer König nicht bas Befte für Land und Leute?" frug ber Dufar.

"Nein, Ischtwan, das thut er nicht." —

"Freilich wohl," widersprach der hnfar.

Ich muß bas beffer wiffen, Joel, ich habe es felbst aus bem Munde bes herrn Rittmeisters Gerhazy und bes herrn Oberftsientnants Liechtenstein gehlbet."

"Ich warß es bester wissen als Ihr, Ische wan; mir freilich haben es keine so großen herren gesagt wie Euch; aber Giner hat es mir gesagt, der mehr werth ist, weit mehr als Ke Alle."

"Joel, überlege, was Du fagft," entgegnete ber Hufar. "Mehr werth, als unfer Herr Berr Mittmeister und Herr Oberstlieutnant — das ift nicht möglich; fag, wer ber ist." —

"Ge ift ein gewisser Lajos Kossuth. Du Tenust ihn wahrscheinlich nicht, hast nie feinen Namen gehört."

"Koffuth!" widerholte Janos halb vernehmlich.

"Lajos Kossuth," rief der Husar; "seht Ihr, wie Ihr Guch irrt, Joel? Das ist ja der gettlose, rebellissche Schriftsteller, der Ungarn in's Wecderben flürzen, der uns Allen das Brot vom Munde reißen will."

Janos knirfchte mit ben Bahnen und ballte bie Saufte. -

"Das will Roffuth?" fprach ber Jude gelaffen und fah lachend ben Soldaten an, und biefer versetze: "Ganz gewiß, Joel, es hat in unferm Tagesbefehl gestanden; ich habe es mit
meinen eigenen Augen gelesen, daß Rossuth ein
gottloser, rebellischer Schriftsteller ist, der Ungarn in's Verderben stürzen will und daß wir
ja nichts von ihm lesen follen."

"Mein guter Berr Soldat," fprach wieder ber Jude mit berfelben Gelaffenheit und mit bemfelben Lächeln, "das ift ein schlechter Beweis."

"Wie? ein schlechter Beweis, wenn es in unferem Tagesbefehle steht?" fuhr der Hufar auf.

"Wenn Ihr es mit Gewalt haben wollt, daß Euer Tagesbefehl ein Evangelium sei, so muß ich es dabei lassen; denn ich bin ein alter schwacher Jude, der mit seinen Fäusten nichts gegen Euch ausrichten kann. Wollt Ihr aber ruhig und friedlich über diese Sache sprechen, Meinung um Meinung tauschen, so stehe ich zu Diensten und mache mir eine Ehre draus, mit einem so wackern Krieger, wie Ihr seid, nach Eurem Aussehen zu schließen, ein Gespräch zu sühren.

"Sprich, Joel," erwiderte ber Hufar gang beru-

higt; "ich that Dir ja nichts zu leibe und Du weißt es ja, bag wir aus einem Glafe trinken."

Janos war ganz Aufmerksamkeit, ganz Erwartung. Die Einwürfe des Husaren hatten ihn mit Erbitterung und Jorn erfüllt; er hatte sich mit einer nachdrücklichen, thätlichen Demonstration zu Gunsten Kossuties zurückgehalten und er war begierig zu hören, wie der Jude den elenden Irrthum des Husaren berichtigen würde.

Der Jude nahm das Wort: "Sagt mir, Herr Soldat, fällt ein Tagesbefehl vom himmel?"

"Was foll das heißen?" erwiderte der Husar. "Ein Tagesbefehl wird von dem Rommandanten angegeben und von den Feldwebeln der verschiesdenen Compagnien vorgelesen."

"Wer find die Kommandanten?" fuhr der Jude fort. "Fürsten, Grafen, die von dem König ausgezeichnet werden, weil sie von adliger Geburt. Sie werden von dem König zu großen Herren gemacht. Der König sagt, daß sie etwas Befferes sind, als unfer Giner was sag ich?—
ich wollte sagen, als Giner von Euch; benn als

win Rube bantt fich Rieber beffer - bamit fie wieber fagen, bag ber Rouig als ein Befferer geboren murbe, benn alle anderen Menschen, alfo als ber Befte, und bag er von Gott für ben Thron bestimmt fei. Der Ronig fagt, daß befferes Blut in den Abern ber Abligen fei, und wenn es fo faul und verdorben ift, wie bas Waffer in unfaren Gumpfen, damit die Abligen wieder fagen, baf in den Abern bes Ronige bas befte Blut Tritt nun fo ein Mann auf, wie biefer Lajos Roffuth, ber mit feinem geraben Ginn fich benet: Blut ift Blut, eines wie bas andere; ber Rinig ift nicht von Gott eingesett, sonbern von ben Menfchen, von feinem Bolte, und ein Abliger ift nicht beffer, und oft weit schlechter, als ber gemeinste Mann; bas und bas ift feblecht und ungerecht, wenn es auch ber Ronig befohlen, und gereicht bem Vaterlande jum Schaben, jum Berberben, wenn es auch der Rouig angeordnet; tritt ein Mann auf, wie biefer Lajos Roffuth, ber mit feinem geraben Sinn ertennt, daß einem gangen Bolle von dem Ronig und feinen Günftlingen Unrecht geschieht, und ber ben Muth und bie Engend hat, diefes Alles auszusprechen: was glaubt Ihr, Ischtwan, ift die Folge davon?"

"Wie magft Du mich fragen, ber fich auf biefe Dinge nicht verfteht?" verfette kleinlaut ber Solbat.

"Die Folge bavon ist," nahm wieder der Jude das Wort, "daß der König und seine Günstlinge erschrecken und ergrimmen. Die Komman-danten, Günstlinge des Königs, schreiben lügenshafte Tagesbesehle, damit auch die gemeinen Soldaten gegen den vortrefflichen Mann eingenommen seien, der doch für sie und ihren Vortheil denkt, arbeitet, leidet, damit sie behilflich und nicht störend seien, wenn so ein edler Mann vernichtet, zermalmt, zettreten wird von dem König und seinen Günstlingen. Wist Ihr nun, Freund Ischwan, was so ein Tagesbesehl zu bedeuten hat?"

"Ift bas fo? — bas kann nicht fein!" rief ber hufar; und ber Jube begann wieder:

"Db es so ist? Glaubt Ihr, Ischtwan, daß Ihr ein Kommandant würdet, wenn Ihr zehn Mal so viel Befähigung dazu hättet, als die öft: 11. reichischen Generale und Feldmarschälle zusammengenommen, und wenn Ihr dem Baterlande tausend Mal mehr Dienste leisten könntet, als all die Fürsten und Grafen in rothen Hosen? Gott bewahre! Was Vaterland? was Nugen? Gin Adliger müßt Ihr sein, dem Könige müßt Ihr dienen und gefallen, dann kommen auch die Avancements im Schlase, und wenn Ihr so dumm seid, wie das Füllen auf der Pußte. Natürlich auf so einen gewöhnlichen Menschen mit gewöhnzlichem Blute in den Adern könnte man sich nicht verlassen, wenn es gälte, die gehörigen Lügen in den Tagesbefehl zu segen."

"Joel, was fagt Ihr mir für Dinge? wenu das Alles wahr wäre!" —-

"Es ist wahr, ich schwöre es bei dem Gott meiner Bäter!" rief der Jude. "Was hätte ich davon, Euch das zu sagen? Mir und meinem Stamme kommt nichts zu Gute dabei, ob der Abel oder das Volk herrscht, wir bleiben versdammt, wie es auch kommt. Gott gab und statt der Kraft zum Widerstande die Kraft zu tragen und zu trogen."

"Alfo bas ware mahr!" rief ber Dufar, ber im Rampfe mit ben Gebanten war, bie ber Jube in ihm gewest.

"Wahr, Ischtwan. Ich habe ihn gekannt, biesen Lajos; ber ungarische Boben trägt keinen Zweiten mehr, wie er war; so bieder, so edel, so hachherzig, so wilrdig in jeder Beziehung! — Ich sage: war; denn er ist nicht mehr: sie haben ihn vernichtet. Der herrliche Mann ist verschwunden von der Erde." —

"Er ift, er lebt noch!" rief Janos; "aber freilich ist feine Lage so elend, daß sie weit schlimmer, als der Tod."

"Bo lebt der Herrliche?" frug der Jude, ohne zu beachten, von wem die Behauptung ausging.

"In einem grauenhaften Gefängniß auf ber Festung Munkacz," erwiderte Janos.

"O, schrecklich, schrecklich!" rief der Jude. "So ein Mann mit so einem Geist, mit so einem Herzen der Verwüstung preisgegeben! ein Mann, ber nichts gethan, nichts zu thun gedenkt, als Würdiges, Ausgezeichnetes, so zu Tode gequätt! Pfui, über die Welt, über die Menschen! Ich freue mich der grauen Haare, die mir es anzeigen, daß ich nicht mehr lange Zeit in diesem Aussenthalt voll Elend und Entsetzen fortzuleben brauche. Geht hin, Herr Soldat, beichtet, bezent, thut Buße nach der Vorschrift Eurer Religion, damit Ihr Euch von der Sinde reinigt, die Ihr begangen, indem Ihr auf diesen Mann den Stein geworfen, der tausend und tausendsach mehr werth ist, als wir Alle."—

Der Husar blickte niedergeschlagen und unsmuthig, ben Kopf auf die rechte Hand gestützt, wor sich hin; er wußte nicht, was er denken, er wußte nicht, was er sagen follte; er that einen kangen Zug aus dem Glase und ries: "Bater Joel, Du bist ein Mann mit grauen Haaren, gereist durch Leiden und Erfahrungen, denn Du bist ein Jude, und es ist stets schlimm ergangen und ergeht noch schlimm Deinem Stamme. Ich glaube Dir; ich bereue, daß ich den Stein geworsen auf diesen Mann, den Du so hoch verschrft, obgleich er ein Christ, also mitgehört, wie wir Alle, zu Deinen Feinden."

"Er mein Feind?" rief der Jude, "er ben Inden feind? Er kann nicht haffen, was schwach, was unterdrückt ist; er ist ein großer Mensch, sag' ich Euch, nicht blos ein Christ. Ich hab' die Beweise."

Janos stand auf, ging auf den Juden zu, reichte ihm die Hand und sprach: "Du bist mir werth, wie mein Bater, obgleich Du ein Jude bist, denn Du hältst ihn hoch, den ersten Magyaren."

"Er hat mit einem meiner Söhne fludirt, sie waren Schulfreunde," nahm der Jude wieder das Wort. "Wein Sohn hatte Talent; — es ist mit ihm begraben. Gott hat ihn frühzeitig zu sich gesnommen; es war ein tieser, herber Schmerz für den Vater, dessen Freude, dessen Hoffnung, dessen Segen er war. Lajos Kossuth hat große Stücke auf ihn gehalten; von allen andern Collegen, von den Prosessoren selbst ist mein Sohn, weil er ein Jude war, angeseindet worden. Lajos Kossuth aber hat ihn seiner Freundschaft würdig gefunden, sich an ihn geschlossen; denn mein Sohn war gut und hatte Talent — Ruhe seiner Asche!

- und in ben Verien, da bat es Laires Roffuth nicht verfchmabt, mit meinem Gobne in mein Baus zu kommen. Und eines Tages, ba hat ber Bfarrer von Neuftabil Saf und Berfolgung gegen die Juden gepredigt, weil die Juden bas Setreide mobifeiler vertauften, als er ben Ertrag feiner Relber losschlagen wollte, weil ihm also Die Juden den Markt verbarben. Er predigte Manderung, und fo ein Gotteswort hat ftets Eingang gefunden bei den Chriften. Bergeiben Gie mir, meine Berren! 3ch muß fo fprechen; benn es ift mahr. Große Erbitterung Hatte bes Bfarrers Wort unter den Bauern erzeugt. Alles war von ihnen zu fürchten. großer, gahrender Saufen hatte fich am Abend wie ein Ungewitter gesammelt, Unbeil brobend ben Juden. Was that der junge Roffuth, bamals faft noch ein Anabe und nicht etwa bekannt wie jest? Er ging bem Saufen entgegen, stellte Na auf einen Stuhl und redete. - Der Knabe ver: nichtete ben Gottesmann in ben Augen bes Bol: tes; er gab ihn ber Berachtung preis; er brand. martte ben Bfaffen. Der robe Saufen jubelte bem

Rnaben gerührt, beschämt zu, von eblern Gefühben fortgeriffen, und ging nach Saufe. Reine Gewaltthätigkeit ward begangen."

"Eljen Roffuth!" rief Janos und ber Sufar wie aus einem Munde.

"Elsen Koffuth!" wiederholte der Jude und wischte eine Thräne aus dem Auge. "Gottes Segen auf sein Haupt, Gottes Troft in seine Seele! Denn er muß leiden, weil er so edel ift und für sein unterdrücktes Baterland eins fleht."

Der Husar wandte fich ab und trocknete uns bemerkt fein Auge. Janos scheute weniger die Deffentlichkeit bei dem Geschäfte.

"Du bift echt und fräftig, wie der Wein in unsfern Reben. Willft Du es mit mir halten und mir helfen, den edelsten Ungar befreien?"

"Ich will's, beim heiligen Stephan, und fo wahr ich ein Sohn Ungarns bin!" rief der Husfar, "des Landes, wo die Treue wohnt und die Kraft!" und ein derber Handschlag befestigte die Infage.

"Du bift ber Dritte, Bater Joel," rebete Janos ben Juden an, und reichte die Hand hin, berfelben Antwort gewärtig, wie die des Golbaten mar.

"Gott foll ihm helfen!" entgegnete der Jude und zog seine Hand zurud, und Janos sprach zornig:

""Gott foll ihm belfen"" - ift leicht aefagt, Rude, dazu braucht's teinen Mann von ech= tem Schrot und Rorn, bas zu fagen trifft ein altes Weib, ein frankes Rind. ,,,,Gott foll ihm helfen!"" rief, ben jubifchen Dialett nachfpot= tend, der Rnabe. "Das toftet Dich freilich teine Anstrengung, teine Opfer. Da fieht man's: Ein Jude bleibt ein Jude. Du bist eben fo feig und nichtswürdig, wie die Andern, und zahlft mit Worten, mit einem fläglichen ""Gott foll ihm belfen,"" wo Du Thaten schuldig bift. Lajos Roffuth hat nicht gefagt: ,,,,Gott foll euch helfen,"" als euch von einem wüthenden Saufen Gefahr gedroht; er ift hingegangen, bat fich ber Buth bes Saufens entgegengestellt und bat euch gerettet. Worte kannft Du machen, viel

Worte. Da es aber dazu kommt, etwas zu thun, ziehft Du Dich feig und undantbar zuruck. Romm, Nichtwan, wir wollen nichts zu thun haben mit einem Juden."

Der hufar war überrascht. "Lag ihn sprechen, Bruder!" rief er, "Du bist zu hart gegen ben alten Mann."

"Was gibt's da noch zu sagen? Genug, er will nichts für Kossuth thun," entgegnete Janos.

Der Jude sprang zornig von seinem Plat empor, faste sich aber sogleich, bekämpfte die heftige Aufregung und setzte sich wieder. Hierauf versetzte er mit zitternder Stimme aber doch ge-lassen:

"Die grauen Haare an einem Juden sind nicht Ehrfurcht gebietend, das weiß ich schon, und Du, Anabe, hättest wahrlich nicht nöthig gehabt, mir es abermals zu beweisen. Welcher Christ ist nicht schnell bei der Hand, wenn es gilt, von einem Juden schlecht zu denken? Wer wird so verkehrt, so aus der Art sein, der Handlungsweise eines Juden einen andern Grund, als einen unwürdigen unterzulegen? Das ist bald ge-

than, bamit ift man bald fertig, und wozu follte man fich weiter bemuben, ju überlegen, nachzubenten, sb nicht etwas Underes dahinter ftede, als eine Gemeinheit, ob nicht gereifte Erfahrung, tiefere Renntniff ber Berhaltniffe, flare Betrach: tung der Dinge, nothwendige Besonnenheit ihn ju Diefem ober Jenem bestimmen? Bogu bas Alleb? man ift gleich fertig und fagt: ,,,, der Jude ift ein Schuft, der Jude ift ein Reiger, ein Nichtswürdiger, ein Niederträchtiger, ein Undankbarer."" Darüber find die Aften ja längst geschloffen. But, fo gebt, flieht mich, es ift beffer. Ihr wollt mit keinem Juden etwas zu thun haben und ich will mit euch Christen nichts zu thun haben, Die the für ben beften Juben nichts habt, als Schimpf und Schmach. Gin Rnabe, noch nicht der Ruthe entwachsen, magt es, einem alten Manne mit grauen Saaren in's Geficht zu fpringen, ihn feig und nichtswürdig zu schelten, bevor er noch weiß, toas der alte Mann meint und will, blos, weil ber alte Mann mit den grauen Saaren ein Jude - Mr. Bfui, pfui über euch! lagt mich, ich will mit en ch nichts zu thun haben." Er fpeang wieber

auf, schlug mit einer Blünze, die er aus der Westentasche zog, an das Glas, um durch den Rlang die Wirthin herbeizurufen und seine Zeche zu bezahlen. Der Hufar war aufgebracht über den Fremden, er faßte den Juden fanft bei der Hand und sprach

"Bleibt, Joel, ich bitte Euch darum. Es würde mir weh thun, wenn wir so von einander schieben, nachdem wir so traulich beisammen gesessen und getrunken, und ich habe nichts gesagt, das Buch verletzen könnte, und dieser junge Mann wird seine Uebereilung, das hoffe ich von ihm, wenn er brav ist, auch wieder gut machen."

"Ich bitte Euch um Berzeihung," erklärte Janos, "wenn ich Guch im Gifer Unrecht gethan;" und der wieder befänftigte Inde verfehte:

"Was habt Ihr mir denn gethan, als Un= recht?"

Jeiden fehen, wie ich, hättet Ihr, wie ich, bas väterliche Saus heimlich verlaffen, Alles, was Such lieb ist, aufgegeben, um fortzuziehen und

Dilse zu suchen für den großen Unglücklichen: bann überströmte Guch auch die Galle, bann riffe auch Euch, trot Gures Alters, die Wallung Gures Blutes fort, wenn Ihr auf eine Aufforderung an seinen Freund, daß er für ihn Etwas thue, zur Antwort erhieltet: ,,,, Gott soll ihm helsen.""
— Berzeiht mir also, wenn ich in verzeihlicher Auswallung Euch Unrecht gethan."

Der Jude und der Husar betrachteten nun mit der größten Theilnahme, mit dem lebhafteften Interesse den jungen Mann. Jener vergaß in dem Augenblick die Beleidigung und reichte ihm versähnt die Hand. Der Husar folgte diesem Beispiele.

"Wer feid Ihr?" frug der Jude.

"Ich bin ber Sohn bes Rertermeisters Michel Leibhold in Muntacz."

"Ihr habt ihn gesehen?"

"Ich habe ihn gefehen, gehört, mit ihm geiprochen. Ich wollte ihn befreien, er schlug es aus."

"Warum?" frug ber hufar.

"Weil er fonft Ungarn verlaffen mußte, und

er hier, in Ungarn leben, sterben will: ""Die Macht, die mich hält, muß mich freilassen, ober das Bolt der Magyaren mich befreien, wenn ich diesen Kerter verlassen soll,"" sprach er. Besgreift Ihr nun, daß ich wüthend werden mußte, als Herr Joel sprach: ""Gott foll ihm helfen?""

"Ihr habt mich schlecht verstanden, mein lieber junger Magyar," sprach der Jude. "Als ich fagte: ""Gott soll ihm helfen,"" wollte ich damit nicht fagen, daß ich nicht helfen will, sondern, daß ich nicht helfen kann."

"Jett find unfer schon drei," wendete Janos ein. "Warum follten wir nichts ausrichten können?"

"Und wären unser drei Taufend," erklärte Joel, "mein Sohn, wir richteten nichts aus gegen diese Regierung, der Millionen zu Gebote fteben."

Janos fentte niedergeschlagen, betrübt bas Haupt; er athmete heftig, so griff ihn diese troftlose Bersicherung des Juden an. Er blieb eine Zeitlang seinen Gedanten und Gefühlen überfuffen, dann brach er das Schweigen mit der Frage:

"Gibt es denn keine Ungarn?" "Nein!" antwortete der Jude.

Schamröthe übergoß die Wangen des hufaren, das herz des jungen Mannes erbebte, als diefe entschiedene Antwort des alten Juden zu hären mar.

"Es muß Ungarn geben," versetzte Janos nach einer sehr langen Pause, "denn Lajos Koffinth sagt: ""Ungarn über Alles!"" Ich gebe mein Borhaben nicht auf, Vater Joel. Bevor ich umkehre, biete ich Alles auf, was in meinen Kräften sieht, Koffuth, den Magnaren, zu retten. Gelingt es dennoch nicht, so hat es Gott nicht gewollt, und ich habe das Meinige gethan. Dann will ich auch kein Ungar mehr sein, und ich bettle mich in ein anderes Land, damit ich das Clend und die Niedrigkeit meines Vaterlandes wenigsstens nicht vor Augen habe."

"Es ist schön von Euch, mein lieber, junger Mann," versetzte Joel, "daß Ihr so benkt und fo handeln wollet. Ich rebe Guch auch nicht ab,

im Gegentheil, ich will Guch ruthen und hulfeng. fo gut ich kann."

"So ist es recht, Bater Joel!" rief Janos. ; "Das Ende wird lehren, ob es recht ist," versehte der Jude; "doch nun zur Sache. Was wollt Ihr eigentlich unternehmen? Ein jedes. Ding muß seinen Anfang haben. Wohin wolld Ihr Ench wenden, wo wollt Ihr die Sache ansfassen?"

"Gang Ungarn will ich aufbieten," gab Janos zurud, "daß es fich für feinen beften Mann, ben fie ihm geraubt, erhebe."

Hierauf erwiderte der Inde: "Wenn Ihr Euch auf die höchste Spitze der Karpathen stellt, und mit der Stimme eines Löwen schreit, hörte Euch doch nicht ganz Ungarn. ""Ich will ganz Ungarn aufbieten,"" ist also mir eine Redensart, wenn man nicht weiß, wie, wo, wann."

"Ich ziehe bon haus zu haus, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, und spreche und rufez bis fie mich hören. Ich klopfe an die Thüren der Reichen wie der Armen, der Großen wie der Geringen, der Mächtigen wie der Schwachen,

ber Beltlichen wie der Geistlichen, und rufe Jedem zu: Auf! Sei ein Ungar! Komm und hilf dem Cbelften deiner Brilder!" —

"Dann werbet Ihr eber mube und beifer," auferte ber Jube, "als Ihr nur bas Geringfte aubrichtet. Ich will Guch etwas vorschlagen. Einige Stunden von bier, auf dem Gute des Berrn Mürsten Balffy, wird heute bas große Bermallungsfest des Frauleine gefeiert. Große Berren und viel Leute aus ben verschiedenften Stänben find geladen, und auch dem Bolle ift ein Kreubentag gegonnt. Dort wollen wir bin geben, bort versucht einen Anhang für die Sache zu ge- . winnen, bort werbet Ihr febenfalls bie rechte Einficht gewinnen in ben Stand ber Dinge. — Sott gebe, daß ich Unrecht habe! - Wenn wir fest aufbrechen, tommen wir gang bequem bor Anbruch des Abends an Ort und Stelle." -

"Du kannft doch mitgehen, Ifchtwan?" frug Janos ben Hufaren.

"Ich bin auf Urlaub und vierzehn Tage lang mein eigener Herr," versehte dieser. "Ich bin dabei." ber; alfo fort auf ben Weg," fprach Janos.

Nach wenigen Minuten hatten die Onei die Schenke verlaffen und waren auf dem Woge, den sie der Jude Joel führte. Während der Wan; derung ward Alles genau besprochen, und als sie am Ziele ihrer kleinen Reise ankamen, mußte Ieder von ihnen auf's Beste, wie er sich zu besnehmen habe. Sie schritten einzeln und von verzichedenen Seiten in das Dorf. Go hatte es Joel angegeben, damit sie sich um so besser wechselzstig unterstützen könnten.

Jim Doefe war ein Festiag. Arm und Reich, Jung und Alt wurde auf dem Schlosse bewirthet, war mit geladen zur Freude des Tages. Das war eine Bermählungsseier, würdig eines so verschwenderischen Magnaten, wie der Fürst Palffy. Die Arbeit ruhte; Kummer und Sorge wurden im Wein ersäuft, beim Klingen der vollen Gläser, bei Russt und Tanz verbannt, vergessen. Bom Schlosse her tönten rauschende Klänge und Freudengeschrei; Janos begab sich verabredeter Maßen dahin.

Vor dem Eingange in das Schloß war ein großer, freier, von Linden eingefaßter Raum. Hier spielten Zigeuner auf, hier tanzte das Volk beim Klange des Zimbals, der Geige und der Klarinette den Tichardasch.

Wie behende und leicht hebt, springt und windet sich der Bursche, wie anmuthig und flink das Mädel!— Die Klage ringt sich aus der lustigen Weise, eine geheime Wehmuth spricht aus diesem Tanz, es ist das nicht zu erklären. Der Ungar muß oft weinen, wenn er seine lustigsten Weisen singt oder hört. Dem sie aus der Seele kamen, diese Lieder, der muß wohl etwas von seisen nem tiefsten Schmerz hineingewoben haben, das so traurig stimmt.

Die braunen Zigeuner spielten auf und das Bolk tanzte; es flogen die Dirnen, klirrten die Sporen; hei, das ging lustig zu! Janos tanzte mit, Janos war der schönste und schlankeste Bursche von Allen. Er suchte fich die schmuckeste und schlankeste Dirne aus, er schwang sie leicht und behend, wie Keiner im Tanze. Alles bewunderte den fremden Tänzer und die Dirnen beneideten seine

Känzerin. Es kamen die Bursche zu Janos, begrüßten ihn und tranken ihm zu und Janos
leerte Glas auf Glas. Er stieß mit ihnen auf
das Wohl Ungarns, auf das Wohl ungarischer Helden an. Glühende Blicke der Mädchen flogen ihm zu, er beachtete sie nicht. Sein Herz hegte
ein anderes Begehren, als nach Liebe. Seine
Känzerin, die schmuckeste Dirne, sprach zu ihm:
"Du fremder Mann, ich möchte immer mit
Dir tanzen."

"Du bift schön und hold," erwiderte der Jüngling; "gern schau ich Dir in's Angesicht."
"So bleibst Du hier und gehst nicht mehr von dannen?"

"Ich verlasse Dich, Du holdes Mädchen, sobald die Pflicht mich ruft."

"Hat Dich des Zimbals Klang hierher ge-

... "Nein, ich folgte einem andern Ruf."

"Die Stunden find fo turg; tomm, lag uns tangen."

"Mit Freuden schlinge ich meinen Arm um Deinen Leib, Du schöne Tochter Ungarns, mit

dem Ange voll Fener und dem Herzen voll

Sie tangten wieder nach den Klängen der Mufit.

Der Belustigung des Volles sahen die Lor:
nehmen zu. Sie ließen an diesem Tage den
Stolz zur Gerablassung werden und ath:
meten in der ungewohnten, verachteten Sphäre.
Mes bewunderte das schöne Paar: Janos und
seine Tänzerin. Die Bornehmen klatschten in
die Hände, um ihren Beifall zu bezeugen, und
als der Tanz ruhte, näherten sich die vornehmen
Frauen und Herren dem Paar und sagten ihm
viel Schmeichelhaftes über seine Kunstsertigkeit.
Das Mäden wurde schaurreth; aber Janos
nahm das Lob mit allen Zeichen der Ergebenheit
und Unterthänigkeit, der Zerknirrschung hin, ob:
gleich sein Inneres ganz frei blieb von dieser
Wirkung. Dahin ging die Weisung des Juden.

Der alte Fürst, der Herr des Gutes, forderte, um seine Unterthanen ganz glücklich zu machen, eine Dirne zum Tanze auf und tanzte mit ihr den ungarischen Rationaltanz. Die Fürstin

tangte mit einem Buriden. Ein bonnernbes ,Elfen" begrufte biefe großherrliche Selbstwergeffenheit. Die anderen Damen und herren folgten bem Beispiele.

Die Braut, die Königin des Festes, war auch dabei. Natürlich auch sie war so huldreich und gnädig, mit Einem aus dem Volke zu tanzen. Diese Gnade traf Janos.

Das Fräulein sah mild und freundlich. Aus ihren Augen strahlte Glück und Freude und Janos glaubte, es sei eine günstige Fügung des Schicksals, die er benützen muffe, daß ihn die junge Dame zum Tanze gewählt. Das Fräulein war bald von dem Tanze erschöpft und mußte ausruhen. Janos begann zu sprechen:

"Ihr Angesicht verräth ein gutes Herz, in Ihren Augen ift Etwas, bas Bertrauen gewinnt, Sie find eine Tochter Ungarns und es kann Ihnen auch Großmuth und Sdelfinn nicht fern sein. Sie find so glücklich, Sie wollen gewiß auch glücklich machen!"

Das Fraulein fah verdutt ben Sprecher an.

Ihre Züge, ihr Blick, ihre Geberde sprachen die Frage: "Wo soll das hinaus?"

Janos verftand biefen Ausdruck und fuhr fort:

"Glauben Sie nicht, edles Fräulein, daß ich an dem Ihnen schuldigen Respekt auch nur ein Stäubchen fehlen lasse. Im Gegentheile wird Ihnen meine Bitte beweisen, wie hoch ich Sie achte, wie viel ich Ihnen an Vaterlandsliebe, an edlem Sinn zutraue."

Das Fräulein zeigte nun Ueberraschung anberer Art, aber kein Wort kam über ihre stolz geschlossenen Lippen. Janos ließ sich durch dieses stolze Schweigen nicht irre machen und fuhr fort:

"Sie haben gewiß, edles Fraulein, den Na: men Koffuth gehört." —

Die Dame fah den Sprecher mit gesteigerter Ueberraschung, mit großen Augen an, ohne auch nur durch ein Zucken, durch eine Bewegung zu antworten. Janos ließ sich aber auch durch diese hochmüthige Zurückhaltung, die ihn emporte, nicht einschichtern, sondern fuhr fort:

"Roffuth ist der erste, der würdigste, der größte Magyar, und für diese außerordentlichen Vorzüge muß er wie ein Verbrecher im Kerker schmachten. Sie können ihn, Sie können die Ehre Unsgarns retten. Bewegen Sie Ihren Herrn Bräutigam, Ihren Herrn Vater, sich des herrlichen Mannes anzunehmen. Ihr Herr Vater und Ihr Herr Bräutigam sind reich und mächtig. Wenn die anfangen, folgt ganz Ungarn. Koffuth wird befreit und Ungarn mit ihm."

Das Fräulein machte einen Anix und entfernte sich mit raschen Schritten, ohne ein Wort zu sprechen. Die Musik verstummte für eine Zeit. Der Tanz pausirte, die Herrschaften zogen sich zurück in den Salon. Musikanten und Tänzer labten und stärkten sich zu sernerer Arbeit mit Wein. Wieder tranken die Bursche mit besonderer Bestissenheit dem fremden Tänzer zu, der sich so glänzend hervorgethan und besonderer Auszeichnung der Herrschaft erfreut. Janos benutzte die gesteigerte Stimmung der Bauern, um sie für sein Vorhaben einzunehmen. Er begann von Kossuth und seiner Lage, von seinen Verdienstein

und Borgügen zu ergählen und fette auseinanber, welches Unrecht bie Regierung an diesem Manne benebe; dag biefer es mit dem ungarifchen Baterlande weit beffer meine, als der Rania: bag es bie Pflicht eines feben Ungar fei, für bie Befreinig biefes Mannes gu wirten Aufregung im verschiedenen Sime zeigte fich unter bem Bolte. Giner nabm für, ber Unbere teg en den Sprecher und feinen Schübling Bari tei. Die anwesenden Soldaten nahmen fich mit muthendem Gifer ihres Ronigs an und brachten ibm Toafte. Janos bemonftrirte, von einem Dufaven - feinem Berbundeten nämlich - auf 8 Machbrudlichfte unterflütt, gegen bie Golbaten, und gewann fich feinen Anhang. Gine Erbitberung griff um fich, die fich in lauten, heftigen Worten fund gab, und die einen Rampf berbeimeführen brobte. Der machfende Barm zeigte, daß ber Ausbruch bes eigentlichen Streites nicht mehr ften. Schon gerietben bie Trager ber perfibiebenen Meinungen mit harten Reben an einans ber, fcon fab man pammende Blide und geballte Battfte : ba fam ber Frürft, ber Bert bes

Sutes, herbei. Er gebot Ruhe und fie trat for gleich ein. Mies fcwieg, aller Streit war be-fcwichtigt.

"Nehmt diesen Burschen fest," besahl er hierauf, indem er auf Janos deutete. Es geschah. "Wan binde ihn und führe ihn zum Stuhlrichter und dieser hat ihn festzuhalten, bis das Weitere über ihn verfügt wird."

Schweigend und fireng, wie Sclaven, gehorcheten die Bauern ihrem Herrn. Die Dirnen fahen voll Theilnahme und Rührung den schlanken Tänster gebunden hinwegführen. Einige weinten, so leib that es ihnen. Aber was halfen die Weibertbränen?

Als Janos fortgeführt war, braufte das Fest weiter, aber die Verschiedenheit der Meinung hatte eine Spannung unter die Gesellschaft gebracht. Die allgemeine Eintracht war verloren. Die Dirnen ließen Verachtung bliden gegen jene Bursche, die ihnen im Vergleich mit dem Fremden so unmännlich vorkamen.

Janos wurde den andern Tag zum Militär abgestellt. Das einzige Tröftliche bei diesem Bor-

fall war, daß er zu demfelben Regiment tam, wie fein Freund, der Hufar.

Der Jude Joel hatte einige Bekanntschaften, beren Einfluß auf ben Fürsten er in Anspruch zu nehmen vermochte; allein der Sinn des Fürsten blieb diesmal unbeugsam. "Der Bursche geht sa damit um, das Land in Aufruhr zu bringen," gab er auf die Fürbitten zur Antwort. "Er hat es sogar gewagt, sich an meine Tochter zu wenden."

Janos wurde Husar. "Es ist recht so," sagte er zu dem Juden, der ihm sein Bedauern zu erstennen gab, "ich diene dem König; es gibt ja kein Ungarn, den ich dienen könnte. Armer Kossuth! — Du hattest recht, Joel, als Du sagtest: ""Gott soll ihm helsen!""—

## XIII.

## Links und rechts.

Das Anfuchen des eingekerkerten Kossuth um Schreibmaterialien und die Bewilligung, diese zu benutzen, gelangte langsam und fäumig an das k. k. Polizeipräsidium zu Wien. Dieses fand sich durchaus nicht veranlaßt, mit der Erledizung dieses Gegenstandes zu eilen, und so blieb die Anfrage des Festungskommandanten lange, lange Zeit unbeachtet liegen.

Roffuth im Kerker war nicht gefährlich und wurde leicht von der Wiener Polizei vergeffen, die anderweitig ihre Aufmerksamkeit anzuwenden hatte. "Koffuth war versorgt und aufgehoben;" er war nicht mehr in den Augen der Wiener

Polizei, und die Menschlichkeit ftand nicht unter ben Rubriten, welche die Pflichten der Polizei enthielten. Der Graf Sedlnigth, der edle Menschenfreund, legte die Anfrage des Festungstommandanten vorläufig ad acta.

Nach Monaten, als nach dem Absterben des Kaisers die polizeiliche Thätigkeit das alte ruhige Geleise gewonnen hatte, als die alte, träge östreischische Staatsmaschine wieder in Gang war, so, als hätte sie gar nicht den ersten Maschinisten vertauscht, trafen sich der Staatskanzler und der Polizeipräsident bei einer Hoffestlichkeit.

Jener hatte die hergebrachten Ovationen den verschiedenen Gliedern der kaiferlichen Familie datgebracht und fühlte sich, nachdem das abgeschmackte Geschäft vollbracht war, ermüdet, im höchsten Grade gelangweilt. Die Etiquette erslaubte ihm noch nicht, sich zu entfernen, und er sab sich, wie der Durstige nach einem Brunnen, nach einem Menschen mit einem Gedanken um, und wäre es auch nur mit einem Gedanken um, wed währe, nach einem Menschen, der sich nicht sonnkeinlich automatisch an dem Orabte des

Bofceremoniels unbehilflich bewegt. Die fragen: hafte Entstellung bes menfolichen Geiftes, wenn man et so neunen foll, war ihm beute widrig, amaubstehlich. Die Bringen und Bringeffinnen mit ihrem memorirten Sermon, ben er auf feiner biplomatischen Laufbahn fcon fo fdredlich oft recitiren gehört, machte ibn beute nervos. "Winen Menfchen! einen Menfchen! einen Reind sber Freund, gleichviel; aber nur einen Menfchen mit einem einzigen Gedanken!" mur: melte er leife por fich bin, ale er mit forschenden Bliden an ben gebudten Hoffdrangen vorhei burch ben bellen, glangenden Saal fchritt. Er batte bas Eintommen einer Proving bafür gegeben, bie giftigen, abenben Worte feiner unbarmbergigen Chehalfte, Die fconungelofen Schmähungen eines Demagogen, die beredten Angriffe eines Revolutionars in biefem Angenblick hören au tonnen ; "es mare boch Saft und Mart barin, has ware boch lebendig und nicht wie die durren, setradneten Gremplare aus einem alten Wortberbarium." In diefer Stimmung fließ er auf feinen vielgeliebten Borfteber ber Bolizei.

"Richts Neues, nichts Neues, Graf?" frug ber Staatstangler lebhaft.

"Kann mit nichts dienen, Ew. Durchlaucht." "Gar nichts?" zürnte ber Staatskanzler; "ift benn die Welt gestorben?"

"Ueberall Ruhe und Ordnung," versette mit zufriedener Genugthuung der Polizeichef.

"Wollte ich doch lieber einen Aufruhr, als diese langweilige Todtenstille," murmelte ber Raifer ohne Krone vor fich bin. "Diese Creaturen haben weder Blut noch Leben; es ift nichts mit ihnen anzufangen. Sie unterdrücken fich felber, es ift nicht nöthig, daß es ein Anderer thut; pfui, über das etelhafte Bezücht!" Er fah fin: fter drein, während er diesen Monolog hielt oder eigentlich bachte. Der Gefelle schwieg angftlich, er wußte fich diefe Mifftimmung feines Meifters nicht zu erklären; fein Berg erbebte, fein ganges Wesen erzitterte. Wie glücklich war der Anecht wieder, als der Berr durch eine Ideenverkettung dazu gebracht, die Krage an ihn richtete, ob gar nichts weiter von Roffuth berichtet wor-Den fei.

"Der ist in Sicherheit, Ew. Durchlaucht,"
erwiderte ganz vergnügt der Präsident, und nun
fiel ihm das halb vergessene Ausuchen des Gefangenen ein und er fügte hinzu: "Der gute Weltstürmer muß sich jetz schrecklich langweilen. Schon vor mehreren Monaten gelangte an das E. f. Polizeipräsidium von dem Festungstommandanten die Anfrage, ob er der Bitte des Gefangenen um Schreibmaterialien willsahren könne."

"Sie haben doch bejahend geantwortet?" frug der Staatskangler.

Der Präfident fah überrascht den Vorgesetzten an und erklärte, daß er die Sache für zu unbedeutend hielt, um darauf einzugehen, und daß er bis jest gar nicht geantwortet habe.

"Es wird dem Gefangenen Schreibmaterial bewilligt, herr Präsident, und zugleich wird die Weisung ertheilt, daß alle Wachsamkeit auf diese geschriebenen Blätter gewendet werde und daß sie unmittelbar auf dem sichersten Wege an mich zu gelangen haben." Mit einer sehr höflichen Versbeugung verließ Metternich, nachdem er gebietes

rifch diefe Worte gesprochen, ben Grafen Sedlnigty.

Nun exhielt die Angelegenheit Roffuth's Schwingen. Die Anfrage des Festungskommandanten wurde plöglich aus ihrem finstern Bersted hervorgeholt und diesem mit rascher Bestiffenheit Antwort erthollt, welche natürlich dem erwähnten Befehl Metternich's gemäß lautete.

Rossuth nahm diese Begünstigung freudig auf, er dachte bei sich: "Diese Menschen, wie schlecht fie auch sind, haben doch nicht geradezu die Absicht, mich zu martern. Sie haben mich unschädlich gemacht, und das genügt ihnen; sie stehen aber nicht an, mir eine Erleichtwung, die threm Hauptzweck nicht entgegenläuft, zu verschaffen."

Der eble Mann im Kerker irrte fich diesmal trot aller Alarheit und Schärfe seines Beistes. Beber Seblnigth noch Metternich bachten baran, bem Unglücklichen Grleichterung zu verschaffen. Der Staatskanzler war dem Ansuchen nur des halb willfährig, weil ihn der Geist Kossuth's interessirte, und weil er sich von der Asber des

Agitators eine pikante Lectlire, eine Art klyelniben Kunstgenusses versprach. Was dem Getabsfinn, der gefunden Logik des Gesangenen entiging, das stellte sich bald unwiderleglich als Thatsache dar, daß nämlich die Gestattung der Schreibsmatersalien keine Begünstigung war, die einer menschlichen Gutmüthigkeit entsprang.

Er hatte kaum einige Blätter in Form eines Tagebuches vollgeschrieben, als ber Festungskommandant in eigener Person in dem Rerter erfchien, um dem Gefangenen zu deffen Erstannen die beschriebenen Blätter abzunehmen.

"Ich bin ein Singvogel im Räfig, ihre Wohlthat ist eine Abscheulichkeit wie ihr Drangen und Verfolgen," dachte Roffuth bei sich. Er mußte, von diesem Vorfall empört, nicht mehr geschrieben oder das Geschriebene sogleich vernichtet haben, denn als der Graf Dippold viel später von Petersburg nach Wien zurücksehrte und das Vertrauen Metternich's in dem Maße gewann, daß ihm die Schlüffel zu den geheimsten Füchern in des Ministers Privattanzlei zu Gebote ftanden, fand er nur die solgenden went-

II.

gen Blätter von Roffuth's Band gefdrieben, und eine Uebersetung bes ungarischen Tertes mit binaugefügten Randgloffen, die aus ber Weber des Fürsten Metternich gefloffen. Der Graf Dippold hatte diefe Blatter bei irgend einer Gelegen= heit unter einer Daffe Schriften gefunden und fie fich von feinem intimen Befduger ausgebeten, der die Bitte jum Beichen feines gang befondern Bertrauens gewährte, Die ftrengfte Beheimhaltung diefer Blätter feinem Gunftling auflegte und nur um eine Copie berfelben ersuchte. Der Graf Dippold hat diefes feltsame Manufeript mit aller Andacht und Bietät vermahrt, als eine Reliquie, als ein theueres, beiliges Un= benten an ben unglücklichen Freund Roffuth, und fie auch, wie natürlich, geheim gehalten.

Durch die Randgloffen Metternich's aufgemunstert und die später eingetretene Beränderung der Berhältniffe benutend, verwendete er lange nach feiner Rücklunft aus Betersburg all feinen Ginsfluß, alle nur erdenkliche Mühe bei dem Staatstanzler, um eine Amnestie für die politischen Sträflinge in Ungarn zu erwirken. Die Bors

ftellung bes Grafen, daß die Freilaffung bes genialen, thätigen, energischen Roffuth erhöbtes politisches Leben in Ungarn gur Folge haben würde, und daß die ablige Gegenpartei bes Fürften, die fich gebildet hatte, und ihre Rub: rerin, die feindliche Erzherzogin Sophie felbit, burch die bedrohliche Gahrung, durch die Op= position in Ungarn erschreckt, gezwungen fein würde, bei dem Kürften Schut zu fuchen gegen den Andrang der Bewegung, der festen, ftarten, geübten Band bes Staatstanglers bie Bügel ber Regierung, bas Schicksal ber Monarchie zu überlaffen; diese innerlich gegründete Borftellung trug den Sieg über alle Bedenklichkeiten, Rudfichten, Untipathieen des Fürsten Metternich bavon und am 12. Mai 1838 murde Umneftie für alle politischen Berbrecher in Ungarn verkundet.

Die denkwürdigen Blätter aber, welche ben Grafen zu dem gewagten, schwierigen Schritt ermuntert, sind zufälliger Weise nachmals in unsfere Sände gekommen, und wir halten es für rathsam, sie unfern Lefern mitzutheilen, bas mit sie den Gegensatz ber beiden von uns gem

fcilberten Geister genau zu erfassen, klar zu erstennen im Stande seien, indem diefe eigenzthümlichen Gedanken eine unmittelbare Wirkung hervorbringen, wie sie durch keine Schilberung, durch keine Charakteristik zu erzielen ist.

1 (Links find die Gedanken Koffuth's, 24chts die hinzugefügten Bemerkungen Metteinich's. Die Nummern zu den einzelnen Gigen Koffuth's rühren von Metternich her.)

199376 Jm Kerker, 190 dagst4. Aug. 1837.

=19H)i Bas Bebürfniğ iffifffiffshel aller Bewe= gungen. .....

2) Wer auf Bolfer, Familien, Einzelne Wied hill, mig auf beren Bebuiteri fineren.

ne Duid ubie roderschiebes usu Perireniffs, profreseis ben, fich Individuen, wie Bälfer; wer ann Andern eine Spat, einen Gebanten, eine Ettennisten bettaligt, bas berei suen Bedierith, Und bie Grundlage bes Stillftands.

Darum läßt fich bas Riebrige eher burchfegen, als bas Sobe, benn biefes ift nur Wentigen ein Beburfnig.

oder was gleichbebeutenb ihm eine Nothwendigkeit bunkt, verrechnet fich, muß sich verrechnen. — Die Bahrheit an und für sichtet nichts aus; aber die erkannte Wahrheit thut Wunder, eigentlich die anerkannte Wahrheit, und wenn sie auch ein Irrethum wäre.

- 3) Das Chriftenthum hat gefiegt, weil es mit fcinen Irrthumern ein Beburfnig war.
- 4) Revolutionen find nichts Anderes als die Befriedigung fühlbar gew orbener Bedurfniffe.
- 5) Die Weltgeschichte ift eine Kaffandra, man glaubt ihren wahrften Aussprüchen und Brophezeishungen nicht, und seit Briamus sind viele Fürsten an bieser Ungläubigkeit zu Grunde gegangen.

Und weil man es für bie gemeine Natur zurecht machte.

Das Aufbraufen einer hungerigen, willenlofen Maffe.

Geschichte find Thatsachen und Thatsachen find
Lügen; ihr Ur fprung
find ihre Wahrheit, und
seit Briamus find viel mehr
Türften bei ihrer Unglaubigkeit wohlgefahren, als
zu Grunde gegangen.

- 6) Eine Krone muß wohl auf bas Gehirn bruden.
- 7) Es hat noch feinen Burften gegeben, ber bie Dinge flar zu betrachten im Stanbe war.
- 8) Bermöge ber Weltsgeschichte, b. h. vermöge ber bis jest gemachten Ersahrungen, scheint eine gute Regierung unmöglich; eine starke wird Thrannei, eine schwache Anarchie.
- 9) Die Form einer Regierung ändern, heißt nicht & ändern, und das Wefen kann fich nur mit bem Bolte felbft, mit seinem Charafter, mit gefellschaftlichen Einrichtungen, mit feiner Natur umwansbeln.
- 10) Das Bedürfniß eines Bolfes ift fdwer zu ergründen, noch fcwerer zu fcaffen, und boch

Das thut auch ber But, bie Kappe, die Schlafmuge.

Noch keinen Menschen; bie unten stehen irren noch häufiger als bie oben.

Anarchie ist un geordenete Thrannei und ihr die geord nete vorzuziehen.

Die Menschen und ihre: Natur ändern sich nicht; sie find sich zu allen Zeiten und aller Orten gleich; nur die Gebräuche andern sich; in England ist die Masse eben so hungrig, käuflich, blind und bestechlich wie in Ruß-

liegt in diesen beiben Funktionen das Geheimniß, Bölker zu regieren. Kaiser Joseph, der edelste Mann, der je auf einem Throne saß, hat darin gefehlt und sich verrechnet, daß er sich selbst befriedigung seiner Bölker zu denken.

- 11) Der König ift unverantworflich und unverleglich, was für ein wunberbarer Menfch!
- 12) Eine Revolution ware ein Berbrechen, wenn nicht immer bas Berfinstenbe, Aufgegebene feine Stupen fanbe.

15. Aug. 1837.

13) Wie dumpf ift es in einem Kerker! wie fern und lautlos geht die Belt an mir vorüber, wenn ich lleber bas Beburfnisseines Bolkes find wir im Rlaren; wer fle anderswoshin als in den Magen verslegt, der irrt und reibt fich auf, wie Kaiser Joseph und die Weltverbesserer.

Gar nicht wunderbar! Rein Mächtiger ift verantswortlich, man macht jeden Wenschen verantwortlich, sobald man kann, und man hat Recht.

Die Revolution ift ein Berbrechen, wenn fie als folches bestraft werben fann.

nach ber Größe bes Opfers und nach ber Selbstvergeffenheit beurtheilt würbe, mußte man nich einen grofen Mann nennen.

Ober einen Thoren!

14) Ein großer Mann muß wirten, nugen. Bebe ich unter, ende ich bier, fo bin ich nichts. Menschen, bie man bergeffen fann, And unbebeutenb. Das Schidfal vernichtet nicht Diejenigen, Die es brauchen fann. Märthrer find wohl eble, aber feine großen Manner; ihre Schwarme= rei reicht weiter als ihre Ginficht, und ber Boll Einficht fehlt ihnen bis gur eigentlichen Größe.

3ch bin Dein Schickfal, ich laffe Dich untergeben, vergeffen, und Du bift tein großer Mann; Dir foll ber Boll Einficht bis zur eigentlichen Große feblen.

15) Satte ich auf einem andern Wege mein großes Biel erreichen können, als ben ich eingeschlagen, bann war ich ein Thor und verbiene nichts Befferes, als

hier in ber Bergeffenheit unterzugeben.

- 16) Das Marthrerthum lodert ben Boben für bie That. Nach bem Gefreuzigten kommen bie Apostel, nach Suß Luther, Guftav Abolph.
- 17) Mein Verstand wird oft muthlos und abtrunnig, mein Herz, — und bas bir ich felbst — nie.
- 18) In dem Treiben ber Menschen zeigt sich für ben begeisterten Gelben viel Gemeines, Abscheuliches, Nichtiges; es hat aber seine Berechtigung, weil es menschlich ift. Wer sich babon mit Bitterkeit abwendet, wer sich baburch abschrecken, mit Haß oder Berachtung gegen die Menschen erfüllen lest, ber war doch nur ein blinder Kanatifer. Wären die Menschen anders, wozu

Und wenn auf keinem Wege, ein zehnfacher Thor.

Die Apostel haben auch noch nicht bas lette Wort. Nach ben Aposteln kommen bie Bifchofe, die Papste und die Minister ber Fürften und bergleichen.

Berg? Was hat bas brein zu reben?

Seltsame Anschauung, eine geniale Auffaffung, bie fich gut ausspricht, bie

-brauchte bie Welt ben be- ben zu Grunde richtet, ber geifterten Belben? -

- 19) 3ch bin hier und muß fürchterlich leiben. Barum? 3ch fchreibe es auf beine Rechnung, Saus Lothringen.
- 20) Burben bie Maffen bas Rechte erfennen, ware es unnöthig, ibnen vor= anzugeben, fle es er= fennen zu lehren. Das Unrecht spekulirt auf biefe Unwiffenheit, bas Recht baut auf feine eigene All= macht. Es pflegen Beibe fich zu verrechnen.
- 21) Der Berftand ei= nes Bolfes ift feine Tu= genb.
- 22) Die Tyrannei hat Recht, wie jebe Gewalt; auf ber Schwäche ruht bie Berantwortung. - Das Schlechte greift boch nur fo weit, als es fann.

nach ibr banbelt.

Schreibe es auf Deine eigene Rechnung, Thor.

Der Mann verftebt un= fere Bolitif.

Cbenfo fonnte man fagen: Die Berglichfeit Schlangen ift ihr ber Borzug.

Und mit biefer richtigen Unficht fteht biefer Mann, wo er fieht; wirklich wunberbar!

23) Aus jeber Gefellschaft, und somit
auch aus ber europäischen,
kann etwas Rechtes gemacht werden. Ich glaube
sogar an eine Regeneration
ber morgenländischen Bölker, nur daß sie ihren Entwicklungsgang langsamer
machen. Die Revolutionen
sind daselbst nicht auf so
kleine Zeiträume zusammengedrängt wie im Abendlande.

24) Satte bas Kreuz nicht gefiegt ohne bie chrift- lichen Geere, bie bas blutgetrantte Gotteszeichen nach Often und Weften trugen? Satten bie Sachfen fich nicht taufen laffen, wenn nicht bas flegreiche Schwert Karls bes Großen ihren Belben Wittefind zu Boben gefchlagen? Nein, ber Gebanke braucht bie That, wie die That ben Gebanken.

Was ift bas Rechte?

Wenn auch bas Christenthum, fo batte bech nicht Rarl ber Große gestegt. 25) Ein großes Stresben findet große Sindernisse, es steht gewöhnlich
mit dem Lauf der Dinge
im Widerspruch und vereinzelt; ein zweckmäßiges ist mehr werth und
richtet mehr aus, als das
große. Man muß unten
anfangen, wenn man nach
oben will; man muß
empor klimmen, nicht
fpringen, sonst sinkt
man zurück.

26) Warum ging ber Tribun Cola di Rienzi zu Grunde? Weil er eine Republif machen wollte, ohne Republifaner zu haben. Ebenso mußten Brutus und Cassus untergehen, weil sie die letten Römer waren und Rom erhalten wollten. Cäsar siel und es kamen die Cäsaren; ein Afrann verbstutete, aber die Tyrannel war nicht zu ver-

Sehr praktisch, sehr tief.

ren und Rom erhalten Warum ging Ludwig wollten. Cafar fiel und es Rossuth zu Grunde? Weil kamen die Cafaren; ein er ber einzige, der erste und Agrann verblutete, aber die lete Ungar war und ein Aprannel war nicht zu ver- Ungarn stiften wollte. nichten; fle fannten alle Die Berblenbung ift Drei ihr Rom nicht.

erblid.

27) Die bunkeln Zwei= fel an ber Burbigfeit unb Rraft meines Bolfes bren= nen wie gehrenbe Flammen in meiner Seele. D borte ich boch wieder bie Sprache meines Bolfes, bie tröftet und ermuthiat mich; benn bann ift ce mir, ale bachte und fühlte mein Bolf wie ich, ich glaube, bag ich von ibm leiben, wunichen, boffen gelernt, bag ich aus ihm herausgewachsen mit mei= nem gangen Wefen, und bag wir unmöglich von einan= ber abweichen fonnen.

28) Mein Leiben wirb mir harter burch ben Gebanten, bag es meinem Bolfe gur Laft fällt.

29) Mit welchem Ueber= maß von Jubel erfüllt mich ber Bebante, bag ich mei-

Boetisch-romantische Fafelei!

Schon wieber Ueber= fpannung, icon wieber fogenannter Chel= sinn.

zurichten vermag. — Wo nehme ich Soffnung ber, wo Stärfe und Muth?

Armes, verblenbetes Rinb!

34) 3ch bin boch nur ein ichwacher Menich, und tauge vielleicht nicht für bie riefige Aufgabe, die ich mir geftellt. Das ware fchred= lich, entsetlich, wenn es ein gurnenber, höhnenber Gott gewesen mare, ber ben großen Entichluß in ein fleines Berg gelegt! Ift bas wohl möglich ?Diefer Brei= fel ift fo berb, wie bas berbfte Leib. - Das Iln= glud hat fein reiches, fürftliches Gefolge, wie bas Glud. In ber Racht fieht man nicht bie Blumen blü= ben, bort nicht bie Bogel fingen, im Winter borrt felbft die Soffnung und ber Muth und Rerferift weit. weit folimmer als Racht und Binter, folimmer als jebes Uebel. Drum feft

gehalten un bem schönen Glauben.

35) Der Fürft Metaternich verfteht vortrefflich zu foltern, die Lothringer tonnen fich auf ibn verlaffen.

36) Selbft, wenn ich Dein gebente, Therefe, geichiebt es mit Schmerz und Bangen, als wärft Du ein verfornes But, ein entfdmunbenes Glud! 36 verlange nicht, ich will nicht, bag Du verwittwet bleibft meinetwegen, bag Du Deine reigende, blubende Jugend von mei= nem wilden, binbraufenden Schidfal fcbletfen laffeft; ich will es nicht und boch fann ich ben bittern . Bebanten nicht ertragen, baß Du von mir laffen fonn= teft, daß ich ohne Dich bliebe im Elend wie im Glud! Dein Befit wie Dein BerWie fonderbar muß jes in biesem Manne gugeban?

Er halt mich blos für ein Bertzeng bes Raiferhauses!

II.

٠,

luft thut mir namenlos weh, Du vermehrft meine Qualen, ftatt mich zu tröften.

37) Therese, ich habe Dich und meine Liebe nicht etwa freiwillig geopfert. Ihr tretet in den hintersgrund, ihr verschwindet saft, so wie Ungarn an mich herantritt; ich habe keine Schuld und kein Berbienst bei bieser Berleugnung.

38) Daß ich ber armen Mutter, baß ich Theresen mich entziehe, ware zu hart, wenn ich es um- fon ft gethan hatte. Um- fon ft! bas ift bas Gift in bem bittern Trank.

39) Es ift ein Gott in jeber Sandlung, ber fie lenkt.

40) Wenn ich mir ein trauliches Leben in Bereisnigung mit Theresen und meiner Mutter benke, in stils ler, friedlicher Zurückgezos

Sehr verliebt, fast zu fehr für einen Staats= mann!

Ob das Wahrheit ift ober ob ber Mann fich in bie Lüge und Taufchung hineinwühlt? Eigentlich beweifen beibe Fälle eine ganz besondere Disposition, eine eigene Organisation.

Umfonft.
Gin Teufel ift auch ein Gott.

genheit, burgerlich begrengt, burgerlich beglückt und gefegnet, ohne Buniche, die über bas Saus und bie Namilie binmeafdweifen. ohne Theilnahme, ohne bie unmittelbarfte, glübenofte Theilnahme für bas große, weite Ungarn, für bas grofe, eble, machtige Bolf ber Magharen; fühle ich, wie tief ich Dieses Leben ver= acte, wie leicht und gern ich es eintauschen würbe ge= gen bas Leben voll Roth und Drangfal, bas mur= biger und ehrenvoller ; bann fuhle ich, bag ich biefen heimlichen , traulichen Segen weber felbft geniegen noch Andere genießen ma= den fonnte; bann fühle ich recht, bag ber Ruf, ber fo oft aus meinem Munbe fcoll: "Ungarn über Alles!" aus meiner tief= ften, innerften Seele tommt.

3ch fühle, bag ich bas mir Theuerfteauf Erben, wie mich felbft, für Ungarn verbluten laffen kann.

- 41) Therese! Mutter! Ihr könnt nur so mich haben ober gar nicht; ich habe euch nichts entzogen.
- 42) Es ift fürchterlich, fo zu leiben, wie ich hier leibe; und boch habe ich teinen Grund zu flagen; es ware benn über mich felbft, benn ich bin mein Schidfal.
- 43) Könnte ich mir bie Butunft verbriefen, ich ware zufrieden mit mir und mit Allem.
- 44) An meinem Körper nagt bas bumpfe Grauen bes Kerters; Gott bewahre meinen Geift bavor!

So ein Patriot wird wohl, wie ein Poet geboren (nascitur!).

Eine höchft geiftreiche, icharfftnnige Entichulbigung.

Biel Dünkel, viel Gelbftvertranen. Bas bin ich?

Es wanbelt mich faft an, biefem Menfchen feine Butunft gu fden fen.

Ich bereue fast die Harte; er ist doch mehr werth, er ist doch interessanter, als all die Andern, die frei umbergeben ansehnlich und reich und von benen man nichts gewinnen kann, als Langeweile.

45) Ich zittere por eisner geiftigen Erfchlaffung! Weh mir, wenn ich aufborte, ich zu fein, wenn ich auf meinem eigenen Grab trauern mußte!

46) Eine unglückliche Lage, aus der man fich boch nicht reifen will und in welcher bie Soffnung auf Selbstbefreiung genom = men bleibt, ift entfetlich, wie keine.

47) D könntest Du Deine Sand auf meine heiße Stirn legen, Therese! aber ohne die Schauer bes Kerkers mit mir zu theisen, denn sonst ware ich boppelt verurtheilt, zweisfach gefoltert.

48) Ein glüdliches, freies, ftartes Ungarn, ich fein freier, glüdlicher, geehrter Mürger und Du, TheDiefer ungludfelige Magnar liefert anziehendere Lecture als unfere beutschen Schriftsteller. Man muß schriftsteller. Man muß fich bei bem Allen etwas benten, man muß Theil nehmen an diefer Erscheinung.

Richt will? Nicht fann ift ber beffere Ausbruck.

Rührend faft biefe Groß= muth.

rese, mein — o schöner blüshender Traum, schöner als der Traum vom Paradiese. Warum ist deine Erfüllung so fern, so unendlich fern? Doch bist du willkommen; denn du bewahrst vor Berzweislung.

49) Therese, Du bift bie Beleuchtung meines Glück; es wird reizend, angenehm für das menschliche Gerz durch Dich. 3ch brauche euch Alle, heitere Gedanten; benn schauerliches Dunkel droht meine Seele zu umbüllen.

17. Auguft 1837.

50) Die Ueberzeugung ift peinigend für mich, daß meine Stelle in der Welt ausgefüllt ift, daß mein Berschwinden feine Lüde zurückgelaffen; ich bin eisgentlich todt und vers geffen.

Das Träumen taugt nichts, es verwirrt nur. Sat biefer Mensch nicht Bunsche und Gebanken, als fäße ich im Rerker und er in ber Staatskanzlei ober eigentlich in ber That auf bem Throne?

Man sollte ihn ei= gentlich frei laffen.

Er täuscht fich boch nicht über bie wahre Sachlage.

51) Warum find meine Beinbe in ber Feinbe in ber Feinbe fchaft viel heftiger, als meine Freunbe in ber Freunbichaft? Etwa weil jene mehr Schaben, als biefe Nugen von meinem Wirken erwarten?

nem Witten etwatten? pinder.

52) Wenn das Ehrgeiz heißt fortleben zu wol= len in dem Gerzen, in dem Andenken seines Bolkes und durch Thaten und Worte ein Recht zu geswinnen, darin fortzuleben,

53) Jeder Kampf für das Recht, wo immer gekampft, kommt der ganzen Welt zu Gute, wenn nicht den Siea,

bann batten meine Reinbe

Recht, ale fie mir Chrgeiz

borwarfen. - Die Ehre

meines Lanbes ift auch bie

meinige, ich ftrebe mit bem

glübenbften Gifer nach bie=

fer Ehre.

Weil man wahre Feinbe, aber nie wahre Freunde finbet.

Dergleichen wird verstannt; wer follte das vorsaussetzen? Wer fich von Mächtigen heben läßt, bringt es hoch und findet Neider aber keine Feinde. Daß dieser tiefdringende Geift daraufnicht kommt!

Bas ift Recht, was beißt zu Gute tommen? trägt er feinen Gebanken weithin.

54) Wenn einmal Ungarn sich erhebt gegen die Anmaßungen einer unberechtigten Gewalt, so wird sich die civilisser Welt unmittelbar an den Vortheislen dieses Kampses betheisligen; denn es gilt dann dem Sturze Destreichs, der Entthronung der Losthringer.

55) Deftreich ift eine Rothwendigkeit, so lange es ift; hört es auf, so hört es auch auf, eine Nothwendigkeitzu seine Mit der Goffnung auf eine große Erhebung, auf eine große, geistige Entwickelung, auf einen günstigen Umichwung in Europa ift die Hoffnung auf die Bertrümmerung Deftreichs eng verbunden. Das nächste Wesultat einer tiefelnareisenden Umwöhle

Wir legen's verschieben aus. Der Sat felbft ift mahr.

"Sturz Deftreichs, Entethronung ber Lothringer"
— so viel Blut hat ganz Ungarn nicht, als es koften würde, das durchzusehen. Die Sabsburger opferneine Welt für sich und für ihren Fortbestand und sie haben eine Welt hinter sich, bie zu Grunde gehen muß, bevor dieser Stamm fällt.

Das nächste Mesultat einer nem Kerker bas Wiberftretieseingreisenben Umwölle bende minuten geleines. zung, Erhebung in Europa, bie boch unleugbar bevorfteht, iftein gan zes Deutschland, ein gan zes Italien, ein gan zes Bolen; folglich bas Aufhören Deftreichs.

- 56) In Ungarn ift ber Mittelpunkt ber Erifteng und ber Reim ber Bernich= tung für Deftreich.
- 57) Bare Ungarn ein Land von einem Stamm mit einer Sprache, einer Gefittung bewohnt, bann ware es wie Franfreich ber ganzen Welt gegenüber unbeflegbar.
- 58) Man muß ein ein iges Ungarn burch Gewalt, burch alle möglichen Mittel schaffen.
- 59) Wenn noch Beit ge= nug zu biefem Werfe bleibt, ift es auszuführen.

bas eng Berbundene auseinander geriffen. Welchein
icharf eindringender Berftand, und welche Bornirtheit zugleich in diefem Manne vereinigt!

Möglich; aber biefer Mittelpunkt hat wieder einen und biefer befindet fich in ber Dinaftie.

Aber ohne biefe Bebingung kann es von einem . Kinde im Baume gehalten werben.

Auch wenn man nicht fann?

Wie? wenn von Innen und von Außen Wiberstandgeleistet wird? Man arbeitet burch bieses Unternehmen nur der öftreichischen Regierung in die Sande.

- 60) Soonung und Schonung und Schonunge lofigfeit zu rechter Beit, find bie zwei mächtigen Gebel in ber Sand eines Staats-lenters.
- 61) Die Aprannei ist möglich und erlaubt, wo sie nothwendig ist.
- 62) Der Verrath im eigenen Baufe, wenn er ge= lingt, ift fein zufälliges Unglud, fonbern burch na= türliche Urfachen begrün= bet und bedingt. Otto= far, Ballenftein, Rapoleon waren entwurgelt, bevor fie verrathen wurden ; fle lehnten fich an lockere Stüten und mußten fal-Ien. Ludwig XVI. und fein Sofftaat wurde immerfort verrathen ; fle bemühten fich fortwährend, aber es qelang ihnen nicht, ein Gleiches zu thun; er und bie Iber, bie ibn bielt, waren

Wer fonen muß, wo er fon nungslos fein möchte, ber lenkt nicht mehr, fonbern wirb gelenkt.

3mmer.

Mit biefer flaren, tiefen Betrachtung tann er noch

tobt mit bem Anfang ber Revolution; bie Gebel braden in feiner Sand.

- 63) Auf Rechnung bes Bufalls kann man in ber Beltgeschichte nichts schreisben; ein Ereigniß kann zufällig scheinen; aber seine Wichtigkeit und sein Einssluß, seine Wirkung gehet aus ber natürlichen Entwickelung, aus bem natürslichen Zusammenhang hersbor.
- 64) Nur bie welfen Blatter und faulen Früchte fallen von ben Baumen. —
- 65) Die Niederlage eisnes Bolfes ift fein Unglud, sondern eine Soulb.
- 66) Die Theilung Bolens ift eine Anklage gegen Bolen und nicht gegen biebrei Grofmächte.
  - 67) Polens Schicfal

bran benten, bag bie oftreichische Dynastie gestürzt wurde.

Sehr flar, febr tief.

Und boch bemüht er fich, grune, gefunde Blatter und Früchte abzuschütteln.

Gewiß.

Sier kommen wir zu-

Umgetehrt, die bestehende

muß ein Memento mori Aheilung dürgt für den Jufür Ungarn sein. sammenhang, wie wir ihn

Aheilung bürgt für den Zufammenhang, wie wir ihn haben wollen, verbürgt ein Destreich.

68) Ausgleichung ber feinbfeligen Elemente ift bie erfte, bringenbfte Bflich ber ungarischen Batripten.

Die Richtpatrioten ge-

69) Der unterbrudte Theil eines Bolfes nimmt felten viel Antheil an bem Wohl und Weh bes Staates. Unterbrudung ift fo= mit eine Schwächung ber Bölferfraft, ein Berbrechen gegen bas gefammte Ba= terland. Gin Bolf, bas frei fein will, muß bie Gleichheit vor bem Be= fet fo viel ale möglich aus= bilben. Bon einem Gieger ift Strenge und Graufamteit unn öthig, von einem Beffegten unmög= lid.

Die Kraft bes unters brückenben Theils besteht aus ber Summe ber eigenen und ber unterbrückten; es wird babei eher gewonnen als verloren.

70) Im Kampfeliner-

bittlichfeit, nach er= rungenem Giege tie größte Milbe mare mein Grund= fab.

- 71) Die Despotie hat von jeber burch Entfe= Ben wirfen wollen. Un= nöthige Greuelthaten! So lange eine Macht Schredliches üben fann, hat fie es nicht von Nothen; fo afchaft tann fich eber MUes, wie fie es notbig bat, fann fie es nicht mebr.
- Gine Regierung **72**) ausrichten. Im Saufe . Sabsburg herricht die um= gefehrte Anficht; bas "vae victis" wird einft fle felber treffen.

## Brivatanficht!

Man muß felbft Despot fein, um bierüber fprechen zu fonnen ; fo ein Bottemann bat von bergleichen Nothwendigfeit feinen Begriff; eine wirkliche Berrals eine Schwäche zu Schulben fommen laffen.

In der Comobie gilt ber tann viel mehr burch Ber= erfte Gas, im wirflichen geibungale burch Rache Leben wirb burth Bengeibung und Milbe einer Regierung ber Nebermuth genabrt. Das Saus Sabsburg verftebt bas, wie es binreichend bewiefen bat, beffer ale Roffuth. Des vae victis trifft feben Beflegten: Ludwig XVI. wie Napoleon, ben Milben wie ben Starfen.

73) Wie viel Blut ungarischer Sohne hat bieser Stamm vergoffen und Ungarn beugt ben ftolzen Naden unter bas Joch biefer blutigen Unterbruder. Unglaublich!

Und bennoch mahr.

## 18. Auguft 1837.

74) Ungarn hat von der Natur Alles, was es braucht und mehr noch, um felbft ftandig zu fein.

75) Die Industrie ist bald erweitert, sobald ihr von einer Regierung Vorschub geleistet, Lohn ertheilt wird.

76) Aus Ungarn ift, vermöge ber Tugend Einfachheit, Bilbungsfähigkeit und Empfänglichkeit bes Bolkes, Alles zu machen.

77) In einem conflitutionellen Staate ift entweber ber König ober ber Staat ein Luxusartifel. Nur nicht ben Billen, nur nicht bie Kraft.

Ja, von ber Regie-

Auch mas es eben ift.

Meine Anficht auch bie feinige; was will er alfo aus Ungarn machen? 78) Die Königin von England gemahnt mich immer an die Figuren, die man auf Torten, Thürme, Dachgiebeln fleht, die man zur Berzierung für theures Gelb dahinstellt, Luxus, nichts als Luxus!

79) Ein Staat, ber zwei Rammern hat, ift fein einiger.

80) Ein Bolf, bas patriotisch ift, ift auch, wo es am Nothwendigsten ift, einig und ftark.

81) Die Souveranistat bes Volfes zu bestretiren und zu proflamisren ift von Ueberfluß, weil in dem absolutesten Staat die Mehrheit des Volfes herricht. Ob sie durch eine geschickte Politik in Prästorianer, Janitscharen, Gresnadiere umgewandelt wird, bleibt sich aleich.

Selbft bie Englander lieben biefen Luxus.

Aber ein Staat, ber feine Kammern hat, ift ein einiger.

Weit öfter für ben Ronig gegen bas Baterlanb, als für bas Baterlanb gegen ben Ronig.

In Pratorianer, Janiticharen, Grenadiere ober sonft dienstwillige Stlaven — bleibt fich gleich. 82) Ein Bolf, das fich thrannistren läßt, ift entweder in der Dummheit oder Niederträchtigkeit oder in Beiden versunken. Es ist eine große Frage, aus welchem dieser beiden Abgründe es feichter zu reiken ist.

83) Der unterbrückte Theil eines bespotischen Staates erbulbet zum wenigsten biefelbe Schmach, wie ein von Außen unterzochtes Bolf.

84) Durch die Auftlarung eines Bolfes fommt feine Freiheit; wie aber ift die Aufflarung zu bringen? Man bricht leichter Retten, als Borurtheile und Irrthümer.

85) Richts in ber Welt ift fo mißbraucht und mißhandelt worden, als das Chriftenthum; die Renschen haben seinen Segen in Diefe beiben Clemente find bie Grundmischung bes Bobens, auf bem bie Böller machfen, von bem fie nie losgeriffen werben tonnen.

Der Titel macht febr viel bei einem Wert.

Der Mann macht fich eis gentlich boch keine Illusfionen. Much fein Beif in Berberben verwandelt; es war bie Bobe bes menichlichen Getftes und begeldinet feine Liefen. Das Chriftenthum follte eine Befrei ung fein und wurde gur fclimmften Unteriodung entstellt. Wahrlich, ein grauenhaftes Metterft üd bes menfch= lichen Talente; ein warnenber, gellenber Ruf burch bie Beltgeschichte, baf Babrbett unt Redt Rampfer und Bertheibiger brauchen, baß ihr Sieg nicht gewiß. -

86) Der Mißbrauch ber Brethelt ift viel leichter, alle ber reihte Gebrauch. Wie muthetg ift ber Mensch, ba er sogar ber Natur zu spotten, ste zu verdreben, entstellen, verkrüppeln vermag.

87) Das Chriftenthum,

Er fieht bas Schredliche und es erschreckt ihn nicht; er will mehr ausrichten als Chriftus mit feinem Christenthume; man muß fich wahrhaftig in Acht nehmen, um nicht Acht ung vor biefen Menfchen zu haben:

Es gibt in ber Gefetts schaft teine Freiheit; es gibt nur Gerrichaft und Dienstbarkeit. Wer nicht herrscht, bient; wer nicht bient, herrscht.

bas hohe, heilige wurde gegen bie Natur zu Felbe geführt; bie entsehlichste Bersünbigung an Beiben.

88) Pfaffen und Göflinge haben Chriftus zu einem Narren gestempelt und ben lieben herr Gott zu einem Buttel begrabirt.

89) Schon bas Befteben ber Berhaltniffe ift ihre Stute.

90) Für die Berwand-Iung en auf der Weltbühne ift noch feine Majdinerie erfunden, diesteraschund leicht ohne Krisen und Kämpse bewerktelligt; es bedarf der Revolution. Kein Beftehen des gibt sein Recht freiwillig auf.

91) Welcher Menfch reißt aus feinem Bergen eine Ueberzeugung, wie irrig fie Opfertod Chrifti gewonnen? Der überlegene Berftand. Nur ber zieht aus Allem Nupen; ber sogenannte Ebelmuth verliert ewig.

Wohl! und fo wird es immer geschehen.

Darauf gründet fich bas hiftorifche Recht. Es gebort viel bazu eine Resvolution zu machen.

Entweder Revolution, ober Fortbeffand der Dinge; es gibt fein brittes. Die Reform ift ein Wort; nichts weiter. auch sein mag, ohne Araft= aufwand, ohne Anstrengung, ohne Schmerz, ohne Berluft!

92) Die bemofratische Doctrin, wie man fie in modernen Büchern, auf modernen Bungen täglich findet, und die wegen ihrer innern Wahrheit, plotzer innern Wahrheit, plotzer ich ohne den geringsten Abzug zur Geltung gebracht werden soll, bezeichnet das Biel, nach dem gerungen werden muß, aber gewiß nicht die nächste Station auf dem Wege zu diesem Biele.

93) Beim Schachspiele zieht man Stellung, Bahl, Befchaffenheit ber wirkfamen Figuren zu Rathe; in ber Politik sollte man weniger umfichtig fein?

Die wefentliche Beranberung, fie mag von oben ober von unten fommen, erforbert Kampf.

Es ift ein gefährlicher Ropf, ber all biefe Gebanfen benft.

Der fönnte leicht gut machen, was die Andern feiner Bartei verderben; es ftedt unendlich viel in diesem Menschen; ich fann mich einer ganz befondern Theilnahme für ihn unmöglich erwehren.

- 94) Man kann nicht aus ieben. Bolie einen nordemerifantichen Staat konftruiren und es ift auch nicht nothig, das man's thue. Man kann überhaupt nicht Staaten nach Schabslonen organistren; kann man boch nicht Schach nach einem vorgezeichneten Muster spielen.
- 95) Ein Staatsmann, ber einen Sprung macht, fatt vorwarts zu gehen, bricht ben Sals.
- 96) Ungarn muß vor Allem seine bedrohte Nationalität sther stellen. Molte man baselist mit dematratissen. Institutionen ansaugen, richtein man has, Land zu Grunda, weil man est gänzlich auslöste. Man machte die Klust der zwei Parteien im Innenn unausfüllbar.

Wenn man die Rarheit in dem Kopfe dieses Menschen betrachtet, sollte man glauben, er muffe mas ausrichten können; boch verbirbt er Alles durch einen heftigen Vanatismus, durch blinde Leidenschaft; er hat nicht die Fehler ber anbern Demagogen; aber er hat seine eigenen.

Stehen bleiben ift bas Gicher fte.

Bare: gogen mich überbaupt: eimad: austurichten, so kannte es mur, nach: bem Kopfe dieses Mannes geschehen. Es ärgert mich saft, daß ich ihn erdrücken muß.

97) Die Aufgabe eines Einflufreichen in Ungarn ware, die Ariftofratie gu fo viel freiwilligen Congefficnen gu bewegen, als noth= wendig find und hinrelben , bie gebrudten Rluffen ihr naber zu bringen ; felbft bewußt, bantbar, muthiger zu machen. Man mußte bem niebern Bolfe fo viel Bintanfepung laffen, als erforberlich, ben Gin= fluß bes intelligentern, füh= nern, patriotifchen Abels auf die untern Rlaffen zu erhalten ; baraus erwüchfe & i= nigfeit, Rraft bes Lanbes und bie Fahigfeit gu jebem Angriff, zu jebem Wiberftanbe. Erft wenn bas Land fich felbft angehort, fann mit ber Beit ber Stolz und bas Uebergewicht bes Magnatenthums gebro= den werben; vorausgefest, bağ aus ber Gemein=

famfeit ber Mühe und Arbeit nicht die Gleichsteit von felbst erswüchse, was von so ebeln Naturen, wie sie im ungarischen Bolfe zu sinden, mehr als möglich. Erst wenn jeder Ungar gezeigt hätte, daß er werth ist, ein Ungar zu sein, könnte und müßte die Gleich beit proklamirt werden.

98) Der Terrorismus während bes Rampfes ift unerläglich, nach bem Rampfe ift er unnüt, fosgar ich ablich.

99) Die Entmuthis gung ift feinem Manne erlaubt, wie bie Dinge auch fommen mögen.

100) 3ch verachte bieje= nigen, welche auf Durch= führung ihrer 3been un= beugsam bestehen, unb

Welche Mischung von tlarer Auffassung, von tiefem Eindringen in die Berhältnisse, von praktischem
Scharfblick mit blinder
Schwärmerei, mit außschweisender Phantaste, mit
einem wilden, zügellosen Fanatismus, mit fühn vertretenen Täuschungen. Sehr
merkwürdig! Ich kann den
Menschen doch nicht verachten.

Mag fein; aber unfer Rampf bort nie auf!

Rein übles Befes.

Man darf eher umteh=

feit berfelben einleuchtet, ben Rampf aufgeben und bie Fahne verlaffen, als ware nichts Unberes zu ge= winnen, als mas fle ge= mollt.

101) Berichiebene Wege führen zu einem Biele; ein Staatsmann hat oft nothig, verschiedene einzufdlagen.

102) 3ch wurde bie bei= lige Sache meines Bolfes, meines Lanbes nie aufgeben, wenn gang Ungarn eine Bufte - und ich ber lette Mann in Ungarn märe.

103) 3ch weiß faum et= was, bas ich für mein Land und mein Volk nicht thate.

104) Die Qualen ber Solle konnen unmöglich fo lande, alfo gu einer vagen

wenn ihnen bie Unmöglich= ren als ganglich unthatig bleiben, eber anders wohin wirten, als fich felbft auf= geben. Bierin irrt biefer Mann offenbar; man barf eine Fahne verlaffen, wenn man einer Anbern folgt.

> Beim himmel, Diefer Tugendheld ift fein Be= bant!

> Das glaube ich, bas fleht ihm abnlich; wenn er auch nicht ber lette Mann in Ungarn, fo ift er both ber Ginzige, und er magte 211= Ies.

> Alfo auch ein Berbreden begingen Sie für Ihre, wie Sie es nennen, gro= Ben 3 wede? Das bringt uns näber.

Diefe Liebe jum Bater= verzehrend fein, als mir Ibee ift mir bei einem

erflärlich.

bie, mein Bolf erniedrigt, entwürdigt zu feben.

105) Ein abscheuliches Inftitut, vermöge bem ein Blas Wein zu viel getrunsten, bie Unverdaulichseit einer Speise, eine schlaflofe Nacht von Einfluß auf bas Geschief von Millionen sein kann.

, . .

Manne bon Harem Ber-

fande wie Roffuth, un=

19. Aug. 1837.

106) Es ift Nacht in meiner Seele, ich fühle die Bernichtung. Umfonst mein Bemühen, an schöne Traume mich zu hangen. Kein Gebanke regt sich fann nur Leiden, leiden, hilflos, trost-los. Gott schütze meinen Muth und meine Kraft!

307) Wer befreit mich bon bem Drud, ber auf Berg und Seele laftet ? 3ch fulle feine Liebe, feine BeIch febe ein, bag bas einen folchen Mann geniren muß.

Thor, erkennft Du Deine Obnmacht? geisterung. Gott, wenn fle unterwerloschen, wenn fle untergingen in biesem Jammer und Elend, dann bliebe ja von mir nichts übrig als ber Leichnam. Mein Gott, laß mich sterben mit meiner Liebe und Begeisterung.

108) Unheilvolles Schidfal! Ich kann nichts thun als fluchen und beten, und bin boch ein Mann.

20. Aug. 1837.

109) Daß ein Menfch boch immer und immer feinen Stimmungen unsterworfen ift! Doch bie Stimmung ift eigentlich ber Menfch felbft.

110) Wie freue ich mich bes schönen Tages, ba ich hinaustreten werde in bie freie, offene Welt, ein Erlöfter, vielleicht ein Erlöfender! Ich werde bann Seine Traume find eben nichts als Traume; er will befreien und bedarf selbst der Befreiung; er will hebfen und ist hitstos. Was taugt dieser Gelbenmuth? Nichts.

Er wird burch mich noch jum Bietiffen.

Er ift gewiß wieder Infliger, hoffnungsvoller geworden: es muß ein ungebeueres Wogen, ein Stebgen und Fallen in ber Strömung biefer Gedanten fein.

Wann tommt biefer Tag, mein herr ? Wiffen Sie es wieber anfangen, mich in ben alten, abgeriffenen Bufammenhang mit Berfonen, Dingen und Berhaltniffen hineinzuweben.

111) Wie fcon wirb es fein, wenn ich wieder bore und gehört werbe, febe und gefeben werbe, wenn ich wieber von Freunden und Feinden, von Liebe und Bag, von Freud und Leib, von ben Wechfelfällen bes Lebens umgeben bin, in Athem erhalten , fortwah= rend beschäftigt, fatt wie bier in bem dumpfen, bob= Ien Ginerlei zu verschmach= ten! Der Tag wird fom= men. In meinem Bergen lebt ber Glaube; meine Ahnung tauscht mich nicht.

112) Ich werbe bich wiebersehen, mein Ungarn, Dich, meine Therese, Dich, meine Mutter! Ich werbe euch grugen, ein Befreiter;

nicht, daß nur meine Sand ben Riegel an ber Thur Ihres Kerfers wegschieben ober auf ewig zugeschoben laffen kann?

Der Mann ift ein grofer Meifter im Soffen. ihr werbet mich vergeffen machen, was ich gelitten.

113) Ungarn, du bift in meiner Schulb. Du mußt bezahlen, wenn du ehrlich bift. Ein brangen= ber Gläubiger werbe ich mit meinem Schulbbrief fommen bereinft; weh bir, Ungarn, weh uns Allen, wenn du unehrlich bift!

114) Ich will nichts hier ertöbten laffen an mir, wie sehr schlau und geschickt ste es auch barauf angelegt haben. Ein ganzer, vollständiger Mann mit der ganzen Liebe, mit dem ganzen Saß will ich von hier gehen, wie ich hierher gestommen. Nichts soll an mir feblen.

115) Durch mein Freubengeschrei, burch meinen Schmerzeneruf werbe ich bie Bergen erschüttern. 3d zweifle baran.

Ein Land zahlt felten feine Schulben.

Ein ganzer, vollständiger Mann will er von hier
gehen: er hat fich's gut
vorgenommen. — Wir wollen fehen, ob es fo auszuführen ift.

Wenn Sie bei Stimme find, mein Freund!

116) Ungarn hat bas Recht, bie Rraft, bie Babigfeit, frei, unab= bangig zu fein.

117) Wird ein Ungar rubig bleiben fonnen, wenn es burch bas Land bin= tont : "Das Baterland ift in Gefabr ?"

118) Die Despotie muß fortwährend, wie nach ber Sage bas Meer, ihre Opfer haben; fle fann nur bom Blute leben ; die Despotie trinft immer bas befte Blut weg.

119) Das Königthum fdreitet, wie bie Ifraeliten gethan, burch ein rothes Meer in bas gelobte Land.

120) Rurge Beit bor ber frangofifchen Revolution hat bie Raiferin Ratha= rina II. von Ruffland 30.000 Tartaren obne Unterschied des Alters, des Befdlechtes, bes Stanbes und gegen euch: bas Bolt

Das wäre abgemaste Sache? 3ch glaube, bag ber Rerfer auf bas Gebirn biefes Mannes brudt.

Ich werde biese Probe verbindern.

Die Berrichaft trinft bas Blut, bas ihr am beften fdmedt und ihrer Gefunb= beit bient.

Gin poetifcher Bergleich mit etwas humor.

Das fpricht für uns

hinmorden laffen, blos weil fie ber türkischen Soheit nicht entzogen sein wollten. Man sprach kaum von diesem Borfall. Bas für ein Gefcheet erhab fich gegen bie Schreckensberrschaft in Frankreich! Das macht die Gewohnheit. Die hinrichtung Ludwig's XVI. und ber Rönigin Maria Antoinette machte mehr Aufsehen, als die der 30,000 Tartaren.

121) Wer will die Blutbader burch den Abfolutismus aufzählen von dem König Ahasver, Nero bis Franz II.! Und doch erschrecken nur Wenige vor ihm, und wie unzurkennlich ift bei dem Gaufen der Begriff Mie un kunt imm von Muntherus of aft! Wer vermächte den Glauben der Biller zu reinigen!

122) Bahre Aufflarung ift Kraft, felbst erlaubt uns Alles und euch Richts. Wenn wir morben, so weckt est ein bischen Grauen, wenn ihr morbet, so empören sich die Gerzen und ihr pocht auf den gesunden Menschenverstand der Masers für eure Dummheitzihr seid eigentlich mehr lächerlich als gefährn lich.

Mintlich ein seltsamer Menfch! Er weiß, er erstennt bod: Alled; seinem Scharfblickentgeht ber Lauf ber Binge nicht; en erfenut bie Blindheit und Stumpfbeit der Masse und baut auf ste und will für fte mirten; es ift Bahnfinn.

Darum unfere Herrschaft und ihre Berechtigung. 123) Die Bölfer Defterreichs haben eine gewiffe Liebe zum Raiser Frang: weiter kann man es in ber Berblenbung nicht treiben.

124) Die Dummheit muß wohl tüchtige Apostel in Deftreich haben.

125) Welch eine Rraft ift erforberlich, um nicht wie ein verwundeter Aigr gegen ben Schmerz zu ra= fen und zu toben! Belche Rraft gebort bazu, Befonnenheit in einem Rampfe beizubehalten, ber alle Buth aufreigt, allen Grimm, alle Bilbheit wedt! Es ift nicht zu munbern und Ginem gu berbenten, wenn er fich im übersprubelnben Gifer in Befahr fturgt und untergeht, wenn er bei folder Verfehrtheit ber Dinge bie Doglichfeit mit ber Unmöglichfeit per= wechfelt.

Darin bringen es bie Bolfer eben febr weit.

Die Dummheit hat überall ihre treffliche Bropaganda.

Das ift aber nicht un = fere Schulb, fondern bie Schulb ber Dinge, wie fie eben find in ber Welt; wer fle andern will, muß rafend werben, wer fle benutt, nach ihnen rechnet, ber hat gewonnen.

126) Die Aprannei in Deftreich ift großartig; fle verdient einen großen Widerftand.

127) Ideale, die nichts als Ideale find, ichaffen, ift die Sache eines ebeln Beiftes; ihnen in der Wirtlichfeit nachjagen, ift die Sache eines ichwachen Geiftes.

128) Wer mehr und Befferes fieht, als vorshanden, ift eben fo turgfichtig wie ber, welcher wesniger und Schlechteres fieht; ber Erfte ift unglüdfelig burch die Dinge, ber Zweite ift es ichon burch fich felbft.

129) Man ift nicht werth, ein Befferer zu fein als ber Saufen, wenn man burch bie Worzüglichsteit zu nichts gebracht wird, als die Andern zu verachten ober zu flieben.

Sehr verbunden für bas Compliment.

Die Behauptung charatterifirt ben Roffuth.

- Wer fann bas leugnen!

Man ift nur bann werth, ein Befferer gu fein als ber Saufen, wenn man über ihn herricht.

130) Man schätz 'sich nach seinen Leiftungen, wicht nach seinen Er=
tenntniffen, bie an und für sich unfruchtbar find. Man messe fich nach seinem Können und nicht nach seinem Wollen, und man wird fich nicht über=
fichten; ber schädlichte, lächerlichte Jerthum, ben man begehen kann.

von ben zerriffenen Navren, benen ce an Allem fehft; nur nicht an einem Bischen Bhantafte, mit ber ste sich hoch genug emporschwindeln können, um lächerlich zu fein. Was für ein himmelweiter Unterschied ist zwischen diesem vollständigen Manne und zum Beispiel bem "jungen Deutschland," das seine vielseitige Ohnmacht und Armuthmit großer Gelbstgefülligefeit Ung für Etauft!

Ad notam zu nehmen

131) Die Herrschaft ber Sabsburger ift Schulb und Strafe zugleich ber envonätichen Gefellschaft; bie Gefellschaft muß fich entfühnen.

Bahr; aber bie Schuld geht burch alle Beiten, und barum auch bie Gtrafe. Die Sababurger leben errigt

21. Aug. 1637.

132) Um ein aftes Nönigthum zu entwurzeln; reicht ein Menschenafter Auch bas erkennt er, und boch Biberftanb! Kanm begreiflich; er fieht, wie nicht hin; wenn die Trabition ihre Seiligkeit eingebüßt, was durchzusehen ware, hielten es die tausend und tausend Privatinteressen, die durch so lange Zeit damit verwachsen sind.

133) Das Bolt verzeiht bem Rönig ben größten Frevel und achtet ben flein= ften Borzug.

134) Für bie Macht ift es ein Leichtes, fich popular zu machen.

135) Ein Sochgestellter wird burch ein freundliches Sesicht mehr empfohlen, als ein Riedriger burch eine große That.

alle Dinge in ber Tiefe befestigt find, und will fie
empor zur Sohe bringen;
also ein Don Quixote ohne Berblenbung, ein Rampfer mit Windmühlen, die er nicht für Ritter ansieht.

Gegen feine Freunde ift bas Bolf gang entgegengefester Art, als gegen feine Herten. Seinen heißesten Freunden verzeiht es nicht ein Mal einen Irrthum und achtet ihre größten Borgüge gering.

Der gemeine, nichtswürsbige Saufen füßt bie Buchtruthe und zertrümmert ben Bauberftab, ber für ihn Waffer aus Velfen ichlägt.

So ift es. Folglich ift ber ein Thor, ber lieber eine große That als Nicsbriger, benn ein freunds liches Geficht als Hoster machen will.

136) Für ben Empor-Kimmenden gibt es Feinde, Wiberstand, Sinderniffe; für ben Obenstehenden ebenen Boden, Anhang, Unterstützung, freien Weg.

137) Man barf fich feine einzige Schwierigfeit eines Bertes verhehlen, wenn man es ausführen will.

138) Nicht mit gefchloffenen Augen, wie ein Mengfilicher, nein, mit offenen Augen fturze ich mich in bie Gefahr.

139) Nordamerika konnte fich leicht zu einer Republik geftalten, weil es nie einen König und bie ihn umkreisenbe Berberbniß und Entstilchung bei fich hatte. Er konnte ein Obenftebenber sein und hat es verscherzt.

Um fich alle Schwierigfeiten ju gefteben, muß man fie ertennen.

Mit gang offenen Augen, wie fie nur Giner bat.

Nordamerika wurde von England in feinen Sanbeldintereffen beeinträchtigt, ohne daß es die Benefizien ber Regierung genoß, ohne daß es daselbst Ablige, Bevorzugte gab; es erhob fich und wählte sich einen Sandelsprästdenten zum Oberhaupt; die Befreiung sieht wie ein Akt bes heroismus aus; sie hat

aber die gemeine Grundlage, wie anderswo die Umterjochung; flessiest aus besselben schmutzigen Quelle; es ist doch eigentlich nur eine gekauste That; die nordamerikanischen Freiheitskämpfer waren Soldner eigener Art.

140) Einen König zu entihronen, ift unter gewiffen Umftänden ein Leichtes; aber ben Trödel wegzuräumen, der bei der Königstomödie nothwendig
war, dazu ift viel Zeit,
viel Mühe erforderlich.
Frankreich arbeitet vier
Zahrzehnte daran und kann
nicht fertig werden.

141) Ungarn muß vorläufig getheilt, in Bolf und Abel getheilt bleiben, bamit es einig fei. Die Gemeinheit und Niebrigfeit ber Menfchen bertilgt fein Belb, fein Beiland.

Das ift ein Mann, ber nicht fo bumm ift, fich von feinen Brinzipien verblenben zu laffen, ber nicht bie Behler ber Bartei begeht ober vielmehr beginge. 142) Eine Conftitution ift wie ber Wein; je alter befto traftiger.

143) Ohne Zwiespalt einer Nation ift fein Ronigthum bentbar.

144) Beruht eine Regierung auf ber Kraft ber ganzen Nation: ift sie nicht absolut, nicht unverant= wortlich.

145) Es ift bis jest noch nicht etwas Befferes ohne materiellen Rampf geworben; man ift burchaus nicht berechtigt, es anders für tie Bu-Iunft vorauszuseten.

146) Reine große Wahr= heit konnte noch in die Welt treten, ohne ihre Gelben und Rärthrer als Baffe borguweisen.

147) Es gilt nicht bas Rönigthum, fondern bie fogialen Bebingungen bes Königthums abzuschaffen. Das Königthum ift bie altefte Conftitution.

Ohne Zwiespalt ift feine Nation benkbar.

Der feltenfte Fall!

Ohne Blutvergießen gibt es fein gefellschaftliches — fein Bölferleben; brum barf fein Staatsmann bavor zurudschreden.

Aber viele Marthrer wurs ben vorgewiesen, ohne daß eine große Wahrheit in die Welt trat.

Man mußte bie Erbarmlichfeit, Gemeinheit abschaffen, alfo Unmögliches ausführen. Ber bie Ge148) Das Königthum ift feine Krankheit, sonbern ein bitteres heilmittel. Man muß bie Krankheit heilen, um bas heilmittel weg-werfen zu können.

meinheit ausrotten will, rottet gleich bie mit ibr verwachfenen Menfchen mit aus.

Nur die Thrannei fann' die schwache, franke Gefellschaft zusammenhalten; fie fällt in Trümmer, sobald man ihr dieses heroische Mittel entzöge. Uebrigensift das nicht zu befürchten; benn eine Gesellschaft ift ihr eigener Arzt und Apostbeker.

149) Sebe Form ergibt fich aus einem Wefen; fo bie Regierungsform aus bem Wefen bes Staates. Republikaner fein in einem Staate, ber nicht nothwenbig und unmittelbar auf die Republik hinarbeitet, heißt eigentlich nicht's fein.

150) Rrafte an einem Bau verfdwenben, ber nicht ausgeführt werben fann vber gufammenfturgen muß,

Es ift ein frummer, berfchlungener Weg, ben ich
nicht verfolgen fann, ber
von biefer tiefen, flaren Erkenninis zu
unausführbaren Befchluffen führt.

Ein prattifch tiefer Grunbfat, für alle Barteien, für alle Richtungen anwenbbar. Selbft ein ift eine große, nuglofe, fanbhafte Aufopferung.

151) Einer Ibee opfern, bie feine Lebensfähigkeit in fich hat, ift ber abicheulichte Gogenbienft.

152) Um ein Menschenauge ist bach ewig Racht; wer weiß, ob ich nicht gegen mich felbst bin?

153) Birfung, nicht Glanz ift's, wonach ich frebe. Ich will gut verswendet werden; habe ich bas Meinige gethan, mag bas Schidfal mit mir vorsnehmen was es will.

154) Ich bin bereit, mich und viele Andere ber großen Sache Ungarns zu opfern.

155) Die Wellen ber Abeiß und ber Donau werben roth gefarbt fein bom Mute ungarifder Gohne, Gegner fann von bem Manne lernen.

Mich fann er nicht metnen; meine 3bee muß Lebensfähigfeit haben, benn — fie lebt!

Bweifel verfconen ibn boch nicht.

Auf biefen Abweg fann ich feinen Gebauten nicht folgen.

Alfo gegen bie eigenen klaren Unfichten gu hanbeln und ber blinden Schwärmeret, bem funlafen Drang bes Gerzens gu folgen!

Die Bellen ber Donau und Theiß find ichon oft vom Blute ungarifder Sohne gefarbt gewesen; und diefes Blut hat Eu= ropa zu verantworten, nicht ich. — —

156) Ungarn, bu mußt zahlen, was bu schuldig bift, mir und ibnen.

157) Die fluchbelabene Erbe wird nie aufhören, Blut gu trinten.

158) Mein Körper winsbat fich schmerzhaft unter bem Drucke biefer Atmosphäre. D, könnte ich bich balb grüßen, freier Boben, könnte ich bich balb athsmen, frische Luft, euch trinsten, frische Wellen! Das, was ich verlange, hat ja fast ein jedes Menschenstind, und ich bin ja nicht ber Schlimmsten Eines. Pfui, über bieses Europa, das noch bie Bastillen und

bie Wellen werden fortgefdwenmt von andern Wellen und bie Strome flie-Ben ruhig, ungetrübt weiter.

Die Staatsfculben, wo möglich.

Staven und Gerren zu tragen; wer die Dinge erstennt, sucht zu fnechten, nicht zu befreien. Go bleibt er frei; sonft wird er felbit unterdrückt.

Lettres de cachet fortbefteben läßt, nachbem es gelernt, wie man fle aufbebt! Der Fortidritt, von bem fle fafeln, ift eine Luge; bie Gebanten bes 3ahr= bunberte find fchon und mabr; aber fle finden fei= Trager, feine Bor= fampfer: file finden Schergen und gebungene Pfui über bas Mörber. Jahrhundert mit feinem Lichte, bas Ber= berbniß, Mober, Unwür= biges, Berberbliches, Drud und Zwang beleuchtet; es ift verflucht, biefes Jahrhundert, wie bie frühern Sahrhunderte, und feine beften Burger mit ibm!

159) Un feinen Frieben, an fein Glud für ben freien Geift ift zu benten in biefer bofen, gleifinerifchen, großmauligen Beit, bie mit ihrer Bastillen und Lettres de cachet sind nicht entbehrlich und darum nie abgeschafft, sondern eingetauscht. Dieselben Mensichen, welche in Frankreich die Bastille gestürmt, haben neue Bastillen, neue Lettres de cachet in's Leben gerusen; das ist der Fluch aller Jahrhunderte; wer ihm tropen will, ist ein Thor — ein unglücklicher Thor!

Größe prablt und boch nichts Unberes fann, als für ben befdranften, foge: martern und freu- nannten freien Beift, ber' gigen.

Rein Frieben, fein Glud fich felbft feffelt und bemmt.

22. Aug. 1837.

160) Die qute, natur= gemäße Erziehung eines Bolfes ift bie befte, trefflichfte Berleihung; von ber Tprannei ift fle baber nicht zu erwarten.

161) Ohne einen Zwang, icon burch bas Miteinan= berleben bervorgebracht, ift bie Befellichaft unmöglich. Menfchen follen und muffen Menfchen bleiben. Ueber-

162) Jeber Menich, ber, wodurch immer, gur herrschaft gelangt, wird ein Thrann; übertrifft er bie Anbern an Trefflichkeit, ein Joseph II., an Grau-

menschliches verlangen

und berfuchen ichabet.

Die Civilisation und ibre gemeine Beftrebung, bie ungertrennlich bon ber Befellichaft, machten bie Wirfungen aller naturgemäßen Erziehung zu nichte, felbft' wenn fie angewenbet würbe.

Die Gewalt muß berriden.

famfeit und Bosbeit ein Mero, und wenn an Richts, Giner von ben vie-Ien Mittelmäßigen, welche bie Weltgeschichte aufzählt. Man gebe bem St. Simon, bem fanfteften Brebiger bes Evangeliums, milbeften Macht, und er wird mit feiner frommen Lebre thranniffren; bas abfolute Ronigthum ift in einem bernünftigen Staate, wie in England, eine Unmög= lidfeit.

163) Ich richte streng und redlich die Frage an mich: Was würdest du thun, wenn du empor kämest, von deinem Bolke emporgehoben, wenn du durch redliches Bemühen und Thun geschätzt, hochgeehrt an die Spize kämest des edeln Bolkes?

Burbeft bu, wie bie Du nun, Thor, wie Undern, beine Dacht, bein Dich getauscht baft ?"

Ift benn bie Tyrannei einer Claffe ber eines Gin= gelnen vorzuziehen?

Es ift etwas Ungeheuerliches in diesem Penschen, und ich verspure Luft, ihn freizulassen, um ihn zu beschämen, ihm zu beweissen, wie er sich irrt; sast wünsche ich, daß er zu der geträumten Söhe gelange, damit ich ihm mit Lachen zurusen könnte: "Siehst Du nun, Thor, wie Du Dich getäuscht haft?" Anfehn beforgen und hegen und bei jebem Schritt nach biefen feben, ob fle nicht gefährbet find? Burbeft bu für biefe gittern und barum feig und bedentLich fein, wenn es gilt, zu handeln?

Ober würbeft bu, um beine Macht zu wahren, wie Andere, wie Cromwell zu Gewaltsamteiten greifen und Schredliches, Entfetzliches vollbringen, um nicht zu finten?

Ich frage mich: Wenn bu emportamest zur Resterung beines Boltes, würdest du herrichen wollen, gebieten? Wür-best du fowach und übermüthig genug fein, bich Gott zu bünten, beinen Willen, beinen wenschlichen Willen zum Gose für Tausende zu er-

Es ift unerträglich, was biefer Renich fich jutraut, und er ift im Grunde vermöge feiner Berblenbung fo wenig gefährlich, baf man ihn fogar freigeben könnte.

Und bennoch ift er andererfeits der einzige Menfch, welcher ber Rebe werth ift...
Thorheit, zu glauben, daß ich biefen überspanneten Ropf zu fürchten Urfache hatte! Der Fürft Metternich ift noch etwas mehr als Roffuth, selbst wenn Beibe nicht bort ftanden, wo fie steben....

heben und biefes Borrecht noch bazu auf beine Rinder vererben zu wollen?

Wenn bu emportameft zur Regierung und zu beinen gugen fabeft ben braufenben, wilbbewegten Saufen und bas Grollen borteft ber Emporten, ben bartnadigen Wiberftand gewahrteft ber Bebantenlofen, ber Stumpfen, ber Berfnocherten, ber Boswilligen, ber Feilen, ber Borurtheilsvollen, ber Berblenbeten; wenn au bir empor bie Bfeile raffelten ber Verleumbung unb Berbachtigung; wenn alle beine Sandlungen entftellt, beine Abfichten migbeutet, bein redliches Thun mißfannt, verrathen murbe; wenn bu beine Reinde unb Biberfacher, noch mehr: Die Feinde und Wiberfacher beines Glaubens, beiner Ueberzeugung. beines Aller beiligften empormachfen fabeft aus ber Erbe, ohne bag bu fo verberblichen, bofen Samen geftreut: fonnteft bu ber Entmuthigung ober Bermilberung, bie mit einander um bie Berrfchaft über bich ftritten, wiberfteben? Bliebft bu un= berborben mit beiner freien, ebeln, menschlichen Ratur? Bliebst bu fest und rubig und milbe gugleich? Waffneteft bu bich nicht mit all beiner Gewalt und führteft blutigen, verberblichen Rrieg mit Denen, bie wider bich find, wie bie Anbern, welche ein Scepter in ben Banben halten? Burbeft bu nicht Die verfolgen und vernichten, welche bich angreifen, Die fich bir entgegenftellen? Burbeft bu nicht beine Ueberzeugung mit Gewalt auf den Thron setzen und ihr bie Hulbigung erzwingen? Wirst du es nicht etwa als Pflicht betrachten, so zu thun, von der Trefflichkeit beiner Ueberzeugungen durchbrungen? Würdest du es nicht als ein Bergehen an beinen Grundsäßen ansehen, wenn du anders handeltest? Werden beine Breunde, die Anhänger beines Glaubens, dich nicht für diese Säumigkeit, für diese Lässigkeit schelten, verlassen? Wirst du ftart genug sein, beine Fein de und ihre Reinung zu schonen, und dich dabei über die Meinung beiner Freunde wegzuseten?

Diese ernsten Fragen richte ich an mich selbst, und indem ich es thue und barauf finne, mir Antwort zu geben, wird es mir klar, wie fower — wie riesig schwer es sei, auf ber Göhe zu stehen und ber Göhe wurdig zu bleiben.

Mein Tiefinneres prüfend und erforschend, schwöre ich mir zu, mir felbft in bieser peinlich bangen Stunde; ich schwöre es mir bei meinem Gott, bei bem Seil, bas ich von ihm erwarte, daß ich all ben Berssuchungen ber menschlichen Schwäche und bes menschlichen Uebermuthes widerstehen will, wenn mir die Sendung geworden, zu regieren. Bon dem Bolksgeiste, der mich erhebt, will ich mich tragen und flügen lassen, ohne Widerstand sinken, so wie er mich fallen läst. Der Feinde und ihrer Geschosse will ich spotten, und nicht Eine Regung des Sasses

und ber Rache follen fie in mir hervorzubringen im Stande fein; fest will ich stehen und unerfchutsterlich, wo meine Stelle, wie auch Wiberspenstige brausen und grollen; benn ich werbe nur mit bem Bolte und burch bas Bolt stehen; in bem Bolte such ich neine Macht, an ber jeber Andrang gerschellen muß.

Ich schwöre es mir zu und bem Gott in meinem Berzen, ber mich führt und lenkt, daß ich nicht auf Gewinn und Bortheil für mich und meine Familie bebacht sein will, sobald das Glück meines Volkes in meine Sande gelegt ift, daß ich Einstuß und Macht nicht behaupten will, um mich und mein Geschlecht zu verherrlichen, und daß ich nichts vererben will, als ein großes, nachahmungswürdiges Beispiel.

Im Namen, im Auftrag, im Intereffe bes Boltes gang allein will ich handeln.

In mir begraben will ich ben Sebanken, ber nicht Wurzel faffen kann im Bolke; bie Aprannei will ich flürzen, aber nicht verbrängen, und meine lieberzeugung foll erst bann auf ben Thron gekangen, wenn sie die meines Bolkes geworden. Ein rebend, fühlen bei heilnehmend Bolk will ich zu bilben versuchen. Kein Freund und kein Feind soll mich verruchen. Kein Freund und kein Feind soll mich verruchen von dem menschlich schönen Standpunkt.

Vorangehen will ich meinem Bolte, wern ich's vermag, wenn ich Rraft und Sabigteit bagu befite, aber es nicht vorandrangen, vorantreisben; feine Größe, feine Ehre, fein Geil will ich es erstennen, erkampfen lehren, wenn ich es vermag; aber keine Größe, keine Ehre, kein Geil ihm aufbrangen. Frei muß es fein, fret vor Allem in der Annahme wie in der Zurudweisung seines Glückes.

Das Alles gelobe ich mir in biefer Stunde bes Elends und ber Bein.

Dir gelobe ich Treue, mein Bolf, dir, mein Gott in mir, dem Recht, ber Bahrheit bis in den Tod.

Laß ihn nicht untergeben mit mir, Schickal, diesen großen, heiligen Borsat! Laß mich nur kampfen, kampfen, wenn ich auch erliege! Meine Ahnung kann und wird mich nicht betrügen; es sind ja keine sündig eiteln Borspiegelungen, die mich verloden und berüden; ich will mich ja gang vergeffen und aufgeben, ganz. Ich habe ja begonnen und mir selbst bewiesen, baß ich mich nicht überschätze. Sie mussen kommen für mich, die Tage des Kampfes, die Tage der Blorie für mein Bater= kand.

## XIV.

## Geheimnisse des Palastes.

Es war Familientafel beim Raiser gewesen. Die Erzherzogin S.... und ihr Gatte kehrten nach beendetem Mahle in ihre Abtheilung des Palastes zurück. Die Dame war außer sich vor Unmuth und Entrüstung. Der Erzherzog war in banger Erwartung des Gewitters, das sich über ihn entladen würde; denn er kannte die Wolken auf der Stirne seiner Gemahlin zu genau, um nicht den Losbruch des Sturmes vorher angeben zu können. Er hatte richtig gerechnet. Kaum waren sie zu Hause und allein, so begann sie:

"Nun, wie haft Du Dich denn unterhalten, Franz, an der kaiferlichen Tafel?"

"Ich? gang gut," erwidette mit febr matter Stimme ber Erzherzog.

"Sang gut? wie erbaulich, wie gang würdig eines fühnen Mannes!" fpottete die Erzherzogin.

"Was haft Du nur wieber, Sophie? was hat Dir bein mißfallen, bas mir zur Laft gelegt werben kann?"

"Was ich habe, was mir minfallt? feagle On tioth," fuhr bie Erzherzogin auf, "Alles, was ich bor mir febe, ift geftulich. Dber foll ich vielleicht entzückt fein bavon, bag ein tranter Dienfich, ber nichts zu benten, zu ertennen im Stanbe ift, auf bem Ehrone von Deftreich fit; mabrend wir, benen bie Herrschaft gebührt, eigentlich gehort, anvächtig baneben fteben und in tieffter Chrifurcht emwerbfiden. - Was fpricht ber Ruffer von Deftreich, haft Du's gebort an ber Tafel heute? Es I jum Soblachen: von ber Bortrefflichkeit bet Moge, ,,,, die man eigentlich zu jeder Speise effen follte;"" haft Du nicht gehört, wie er verficherte, daß er von allen Inftrumenten die Maultrommel am liebsten fore, und baf er fich boch wieber ein II. 12

Mal schauteln lassen musse, weil es so hübsch sei und er dieses Vergnügen seit seiner Kindheit nicht genossen habe, wie er mit ergöglichem Lachen von Mücken und Fliegen schwärmte, die so liebe Thierchen seien und die man mit Unrecht verfolge, hast Du gehört, daß es ihm eine besondere Unterhaltung gewähre, eine Fliege oder Mücke auf seinem Gesichte spielen zu lassen? Hast Du nicht laut aufgelacht, als Du ihn all' den Unsinn stammeln hörtest, der die Diener verlegen machte; und wenn Du dabei dachtest: dieses Wesen sigt auf meinem Throne! hat sich Dein männlicher Sinn nicht embört?"

"Bedenke nur, daß es nicht zu andern ift!" ermahnte der Erzherzog.

"Was ist nicht zu ändern? Es muß zu änzbern sein. Wärst Du ein starker Mann, so müßte es anders werden, wäre es bereits anders geworzben. — Wer herrscht, wer regiert? Etwa Einer aus dem Hause Habsburg? Der Kaiser oder Einer aus der kaiserlichen Familie, wie es recht und angemessen? Nein, ein Fremder, ein Diener des Hauses, der nicht einmal von königlichem

Geblüt, der Fürst Metternich hält das Scepter in der Hand und hat die Krone auf dem Haupte. Wir Alle, denen das Recht zusteht, über dieses Reich zu gebieten, wir Alle sind ihm Unterthan; und das beunruhigt Dich gar nicht, das vermag nicht Dein Leben aus dem behaglichen Geleise zu rücken? Es kostet Dich keine Erregung, keine unzufriedene Stunde, diese Schmach? Du nimmst sie mit bescheidenem Gemüthe hin und fragst mich, die männlicher, ehrensester als Du: ""was hast Du, was mißfällt Dir?"" sagst mir mit bürgerzlichem Gleichmuth: ""bedenke nur, Sophie, daß es nicht zu ändern."" D, ich möcher vergeben vor Nerger.

"Das Testament des Vaters hat es nachderücklichst bestimmt, daß Ferdinand, so lange er lebt, regiere; was läßt sich dagegen thun? Du kennst die strenge Regel unseres Hauses."

"Führ' mir nicht folche Reden, Franz! ich mag fie nicht hören. Dein Bater liegt in der Gruft; er ist todt, seine Macht, sein Einfluß, sein Wort sind es mit ihm. Welcher Mann von rechtem Schlag, mit Kraft und Muth kehrt sich an

12\*

Seftamente, Sinterlaffenschaften und wie bie Dinge beiffen! Bat Dein Bater fich baran ge-Librt, was fein Worfahr, fein Ontel Joseph fest: gefest? Dat Jofeph fich barum gefümmert, was feine Borfahren eingesett? Richt einmal Maria Therefia that es, und fie war boch nur ein Weib, und fie war nicht verpflichtet, männlich, fühn zu fein. Reber Mann baut nach feinem eigenen Plane. Sausregeln gibt es nur filr bie Schmathen und Rathlofen, die froh find, daß fie einer tühnen, selbfiständigen That überhoben find. Ich aber will nicht bugen für Deine Unentschloffenbeit, mein Sinn ftrebt nach Soberm. 3ch frage Dich hiermit zum letten Male: Willft Du es langer ansehen, daß biefer Schattenkatfer auf Deinem Throne fige, dag ein Diener Dein Scepter halte und Dich felbft beherrfche, ftatt Dir zu bienen? Ich frage Dich zum letten Male. Sprich!"

Der eingeschüchterte Erzherzog gewann so viel Wath, um zu antworten: "Soll ich Streit und Bwiespalt im Innern bes Hauses stiften? Soll ich selbst das kaiserliche Ansehen schwächen, das

mir und meinen Nachkommen zu Gute tommen wird? Soll ich felbst die Grundfeste unferes Daufes erfchüttern?"

"Leere Worte! zahme Phrasen eines Nengstlichen, in welche man bequem die Unentschlossenheit hült. Gut denn!" rief wüthend die Erzherzogin, "so soll ein Weib Dich Mann beschämen; so soll ein Weib Dich lehren, was einem Manne, einem König ziemt, so führe ich es allein aus und selbst gegen Dich, für meinen Sohn. Ich bin seine Mutter, ich will für die Ehre seiner Krone sorgen, und nicht länger sollen niedrige, unwürdige Sände sie besudeln. Der Staatstanzler Metternich soll höchstens, wenn es mir gefällig, Staatstanzler sein und nichts weiter, ich führe es aus ohne Dich, ich bin ein Weib, — aber aus dem Hause Wittelsbach."

"Um Gottes Willen, was willst Du beginnen, Sophie?"

"Bitterft Du? Ich gittre nicht. Leg' Dich ruhig fclafen, ich will Dich weden, wenn es gethan ift." "Was hast Du vor?" frug der Erzberzog bestürzt.

"Dich will ich auf den Thron von Destreich beben, Dich, Franz."

"Du weißt nicht, was Du unternimmft," ent: gegnete ber Erzherzog.

"Genug der Worte!" gebot die Erzherzogin mit einem strengen, wilden Blick auf ihren Gemahl; "ich will es so und es bleibt dabei!"

Der Erzherzog wagte keinen Widerspruch mehr, denn er kannte die Bedeutung des wilden Blides, er warf sich auf ein Sopha und blieb da, schweigend, den Kopf auf die Hand gestütt, sitzen.

Die Erzherzogin aber kehrte ihrem Gemahl ärgerlich ben Rücken, ging an das Fenster und blickte starr in die Dämmerung hinaus, keines: wegs mit dem Anblick, sondern mit rastlos arsbeitenden Gedanken beschäftigt, die ohne Aufhören Pläne schmiedeten, hochragende Schlösser bauten, aber nicht etwa in der Luft, sondern auf festerem Grund. "Ich habe einen Herrscherstamm geboren und ich soll mich vor einem Diener der Fa-

milie, oder vor einem bewußtlofen, ftumpfen Gliede berfelben beugen? Nimmermehr!" fagte fie wiederholt zu fich felbft, um ihren Muth und ihre Entschloffenheit zu beleben.

Das Dunkel nahm zu. Das Schweigen, die Stille in dem Zimmer dauerte so lange fort, bis sie durch einen Diener, der Licht brachte, untersbrochen wurde. Die Erzherzogin kehrte sich um befahl dem Diener, ihren ältesten Sohn in ihr Gemach bringen zu lassen und zog sich, ihren Gemahl nach der Forderung des Anstandes grüßend, dahin zurück.

Ein Kammerdiener brachte den kaum siebenjährigen Erbprinzen. Die Mutter umarmte das Kind mit heißer, flammender Zärtlichkeit; zu dem wartenden Kammerdiener sprach sie: "Geh! hole den Prinzen in einer Viertelstunde ab." Dieser gehorchte.

"Wirst Du Deine Mutter stets vor allen Anderen hoch und in Shren halten, Franz Joseph?" frug sie das Kind, welches die Frage kaum begriff.

"Ja, Mutter!" antwortete ber Knabe.

"Beh' Dir!" fuhr die Mutter auf und flierte. das Kind mit feuersprühenden Augen au, "wenn Du das jemals zu thun nuterließest." Das Kinderschraf und fing zu weinen an, als es seine Mutter sich fa geberben sah.

"Weine nicht, weine nicht," sprach die Erzherzogin befänftigt und befänftigend; "Du bist mein liebes Kind und wirft nie vergessen, daß ich Deine Mutter bin, der Du Dein Leben, Alles verdankst, der Du Alles schuldig bist. Nicht wahr, Du wirst es nie vergessen, Franz Joseph?"

"Nein," antwortete der Knabe ängstlich, und blickte sehnsüchtig nach der Thüre, baldiger Erläfung gewärtig. Die Mutter preste das Kind an ihre Brust, bedeckte ihm Kopf und Stirn mit Küssen und blickte ihm liebevoll in die blauen Neuglein. Das Kind beruhigte sich zwar, aber est blieb sprachlos an der Brust der Mutter, die sich wieder in Sedanken verlog und auf das Kind fast vergas. — Nach einer Viertelstunde trat der alte Kammerdiener ein, um den Kronprinzen abs zuholen und wieder dem Erzieher zu übergeben.

"War seine Chrmurben ber Pater Juftinian nicht ba?" fragte Die Derrin.

"Rein, taiferliche Habeit," erwiderte ben-Diener.

"Wenn er tommt, führe ibn fogleich zu mir," befahl die Berrin. Der Diener entfernte fich mit Die Erzbergpgin blieb allein. bem Bringen. Gie fchritt unruhig im Gemach auf und nieber. ergriffen von einer Leidenschaft, die ihr ein Biet zeigte, aber keinen Weg zu bemfelben, die fie fortrif, über Schwierigkeiten hinweg, aber boch nicht Die Schwierigkeiten verbarg, die zu überwinden fein würden, die ihr Berg, ihre Seele bewegte, erschütterte, aber doch den Verstand nicht fo febr aus dem Gleichgewicht brachte, daß ihm die Brufung und Würdigung der hemmenden Verhältniffe der nothwendigen Mittel zur Erreichung bes ermünichten Zipedes unmöglich würde. an ibr wurde von Chracis und Herrschlucht übers wältigt, nur nicht die Einficht in Die Lage ber Dinge. Der Chraeix machte fie nicht blind für Die Gefahren, Die auf bem Boge lauerten, ben fie zu geben gedrängt würde, fanbern entichinffen

ihnen zu trogen, fie zu überwinden. Sie fühlte, fie erklärte fich selbst, daß fie die Herrschaft haben muffe, wie viel es kofte, und daß es viel koften könne.

Die Kammerfrau, die zur nächsten Umgebung ber Erzherzogin gehörend, von dieser als die ergebenste Dienerin angesehen, und darum mit bem meisten Vertrauen beehrt wurde, trat in das Gemach.

"Was willst Du, Josephine?" frug nicht besonders mild die Erzherzogin.

"Ich komme, Jemand zu melden, kaiserliche Hoheit."

"Den Pater?"

", Nein, kaiserliche Hoheit, sondern — — "

"Ich kann ihn jest nicht feben," erklärte bie Brinzeffin.

Die Kammerfrau fah erstaunt und betroffen bie Herrin an. "Nicht sehen," murmelte sie und wendete sich langfam zu gehen.

- "Josephine!"

"Raiserliche Hoheit!"

...,Was hast Du?"

"Ich habe ben Prinzen noch niemals zuruch: gewiesen; es ware heute bas erfte Mal."

"Es muß so sein, Josephine," versetzte die Gebieterin fanft, "sage Sr. königlichen Hoheit, daß ich heute unwohl, mißvergnügt, gestört sei, daß ich sie morgen sicher erwarte, sicher, hörst Du?" Die Kammerfrau ging langsamen Schritztes, den Befehl zu vollführen.

Wenige Minuten später trat Pater Justinian in das Gemach der Erzherzogin. Die Dame saß angegriffen, fast erschöpft auf dem grünsammetnen Divan, in ihrem bläulichen Auge loderte ein unseimliches, wildes Feuer, ihre Brust hob und senkte sich in raschem Wechsel, die rothen Flecke in dem Gestichte der Erzherzogin waren entstammt und röther geworden, und wer die Dame in dieser Verfassung sah, mußte gestehen, daß viel Abschreckendes aber auch Großartiges in diesem Bilde ausgesprägt sei. Ein Weib von Glanz und Glück umgeben und so zernagt und zerfressen von einem brennenden Verlangen, von einer zügellosen Sier, die ihr den süßesten Trank vergällen, den herrslichsten Besit verleiden, und über alles Wüns

fchenswerthe und Erlangte einen schwarzen Strich ziehen konnte und fagen: "bas gilt nichts;" fo gab fich biefes Weib in biefem Moment beim erften Anblick zu erkennen.

Der fromme Mann, ber eintrat, ohne von ber Dame fogleich bemerkt zu werben, blieb an ber Thure fteben und betrachtete mit großer Aufmerkfamkeit fein Beichtkind, ohne baff er fich eines geheimen Grauens erwehren tonnte. Diefer Diener der Kirche war in der gewöhnlichen Tracht ber Weltgeiftlichen, er trug einen fchmarzen Frack, schwarze kurze Beinkleiber, die fich in hoben Stiefeln verliefen, eben fo eine fcmarge, weißverbrämte Halsbinde. Sein Beficht mar ein gewöhnliches, unbedeutendes, bis auf Stirn und Mugen, Die dem prüfenden Rennerblick Die beträchtlichen Beiftebfähigkeiten biefes Mannes anzeigen mochten. Die Gefichtsfarbe war blag. und gelblich, die bei dem bellen Lampenlichte zu einer unheimlichen Tobtenfarbe murbe. dunkle Haare liefen eine forgfältig genflegte Tonfur feben und wirkten verkleinernd auf bas fleine Geficht; Die Geftalt war flein und fcmache

tig, zufammengebrlickt, unansehnlich im eigentbichften Sinne bes Bories. Bermöge feiner äußern Erscheinung ware biefer Mann niemals ...

Sobald die Erzherzogin seiner gewahr wurde, verneigte sich der fromme Mann ehrerbietig und trat einige Schritte vor. Die vornehme Dame niette grüßend nat dem Kopfe und sprach:

"Guten Abend, Bater Justinian. Kommen Sie, ich habe heute sehr viel mit Ihnen gu reden."

"Ich bin bereit zu hören und das Beste nach meiner schwachen Einsicht zu rathen, kaiserliche Sobeit," sprach ein wohlklingendes Organ. Dem einladenden Winte der Erzherzogin folgend, nahm der Priester in geziemender Entfernung Play.

"Ich habe Alles überlegt, Alles ermeffen, es muß fein; es hilft teine Ermahnung, keine Wiberlegung," fprach mit außerordentlicher Deftigkeit die Erzherzogin.

"Der herr hat also teinen andern Rathschluß in das herz ber hoben Fran gelegt?" frug mit Rube und Sanftmuth der Priester.

"Reinen andern!" verfette die Prinzeffin.

"Erlaubt mir die hohe Frau, daß ich frei fpreche, vielleicht will Gott ber herr durch mich einwirken auf ben Sinn Ew. kaiferlichen Hoheit."

"Sprechen Sie frei, als hörte Sie Riemand," gab die Bringeffin zurud.

"Weiß die hohe Frau," frug mit derselben Gelassenheit und Sanftmuth der Pater, "was das heißt, die Krone von dem gesalbten Haupte seiner apostolischen Majestät Ferdinand II. nehmen?"

"Das heißt so viel," fuhr die Erzherzogin auf, "als sie von einem Haupte nehmen, das nie hätte gesalbt werden sollen, von einem Haupte, welchem Gott das Licht der Gedanken versagt, um sie auf ein Haupt zu setzen, das in seder Beziehung eine Krone zu tragen geeignet ist. Das heißt es, ehrwürdiger Bater."

"Es heißt auch noch etwas anders," entgeg: nete mit unerschütterlicher Ruhe der Pater, "es heißt auch, den Staatskanzler Metternich bei Seite schieben, und das ist erstens nicht leicht und zweitens nicht räthlich." "Db schwer oder leicht," gürnte die Erzhers zogin, "das gilt mir gleich. Billig, nothwendig ift es und folglich räthlich." —

"Der f. f. Staatstanzler Metternich besitzt eine große Macht und viel Klugheit; um den zu stürzen, muß man Alles in Aufruhr bringen," bemerkte der uneingeschüchterte Pater.

"Um ben zu fturzen," versetzte die Erzherzogin, "will und werde ich Alles in Aufruhr bringen."

"In Aufruhr bringen," fuhr ganz ruhig ber Priester fort, "hätte an und für sich nicht viel zu bedeuten, wenn nicht dadurch so Manches, was der Kirche und dem Staate heilsam, in Frage gestellt, gefährdet würde."

"Wollen Sie mich nicht unterstützen," nahm die Erzherzogin weiter das Wort, "gut, so vollführe ich es ohne Sie. Sind Sie gegen mich,
so werde ich gegen Sie sein, und Sie mögen
zusehen, ob dadurch nicht Manches, was der Rirche heilsam, mehr in Frage gestellt ist, als
durch einen Kampf mit dem Staatskanzler. Helfen Sie mir nicht durch Rath und That,"— "und What," wiederholte fie — "redlich, mit treuem Bemilden, so gebe ich meinem Sohne andere Erzieher, als die Sie mir vorgeschlagen und laffe ihn nur Joseph heißen; das Franz streiche ich ans. Sie wissen, daß ich mein Ziel trop Ihves Widerstandes erreichen, und daß ich, falls meine Bentühung nicht andreichte, durch die Natwe wieln Verlangen erfüllt sehen könnte; viele Chancen gegen Sie."

"Berhüte Gott," erwiderte falbungsvoll der Priester, "daß ich das fürstliche Beichtlind, bessen Briester, "daß ich das fürstliche Beichtlind, bessen Seelenheil mir anvertraut ist, verlassen sollte, wohin es sich auch wende; aber ich gehorche meiner Pflicht, indem ich alle mir zu Gebote stehenden Mittel aufbiete, Ew. kaiserliche Hoheit von einem gefährlichen Wege abzuhalten. Gelingt es mir nicht, so ist des Herrn Wille anders und ich folge meinem allerhöchsten Beichtlind, wohin es auch gehe."

"Des Herrn Wille ift anders," erklärte bie Prinzeffin.

"Und ich bin Em. kaiferlichen Sobeit mit

meinen geringen Kraften ju Diensten," fiel ber Pater ein.

"So, mein lieber Bater, gefallen Gie mir. Aber wohl zu merten, namhafte Dienfte, eine wirtsame Unterftütung verlange ich und nicht blos ein paffives Bugefteben, ein ftillschweigendes Einverständnig. Gie muffen mir thatig belfen, fonft find wir geschiedene Leute. Gibt fich aber ein nachdrudliches Sandeln für mich und meinen Bwed gu ertennen, fo erhalten Gie ben verbienten Lohn. 3ch laffe mit ben Seelen, die Sie boch nur beanspruchen, ichalten und walten nach Gefallen, wenn ich regiere. Arbeiten Sie bann für Ihre Rirche, so viel Sie wollen, erziehen Sie die Rinder, verjagen Sie die Juden, führen Sie meinetwegen Inquisition ein und verfolgen Sie die Regerei, das gilt-mir gleich. Run wiffen Sie, was Sie ju leisten, was Sie ju erwarten baben."

"Ein. kaiserliche hobeit werben mit Ihrem treuen Diener zufrieden sein," versetze, fich verneigend, der Priefter.

"Und Sie mit mir in bem Faste."
13

"Noch Gins," nahm wieder ber Briefter bas Wort, "wenn Ew. taiferliche Soheit meinem Rath einige Rudficht ichenten wollen, fo erlaube ich mir vorzuschlagen, daß allerhöchst Diefelben, bevor ein Schritt in ber Angelegenheit gethan wird, eine Ausgleichung, eine Art Bereinbarung mit bem Staatstangler versuchen; es mare moglich, ich fage möglich, daß ber Minister einen Rampf mit Em. taiferlichen Sobeit icheute. In bem Kalle mare bie Sache ohne Schwierigkeit abgethan. Berftande fich ber Fürft Dletternich bazu, fo ginge bie Rrone von dem Saupte Gr. apostolischen Majestät Ferdinand II. auf das zu= nächst berechtigte über, ohne daß die Rräfte des Staates aufgerührt werden mußten. Der Friede ift Gott gefällig."

"Soll dieser Mensch, den ich haffe, Minister bleiben?" frug die Erzherzogin.

"Raiserliche Hoheit," entgegnete der Priester mit seiner gewohnten Gelassenheit, "hassen diesen Menschen ja nur, weil er allerhöchst Denselben im Wege steht und eine Macht besitzt, die allershöchst Dieselben zu haben wünschen. Kommt

aber die Krone auf ein Haupt, das mit den Gestanken Em. kaiserlichen Hoheit denkt, siest es von keinem Belang, daß der Fürst Metternich Staatskanzler bleibt, denn er hat aufg ehört es zu sein, sobald Ew. kaiserliche Hoh eit nur wollen."

"Sie haben Recht. So mag es fein. Ich will selbst mit dem Fürsten Metternich reden, aber die Sache soll geheim bleiben und darum, mein ehrwürdiger Freund, übernehmen Sie die Botschaft an den Fürsten, daß ich ihn morgen, neine heute noch erwarte."

"Ich bin zu Diensten, kaiferliche Hoheit."

"Doch lieber auf morgen, ich bin heute zu fehr angegriffen," erklärte die Prinzesfin, "um 1 Uhr ift die günstigfte Stunde."

"Will heute noch ben Auftrag ausrichten, kaiserliche Hoheit," sprach ber Pater, verneigte sich und ging.

Er begab fich zu dem Staatstangler.

"Ihre Durchlaucht haben dringende Geschäfte und sind nicht zu sprechen," erwiderte der aufwartende Diener im Vorzimmer auf das Anfuchen bes Priefters, daß er ihn melbe. Der Priefter frug nach bem Rammerdiener bes Firften und wurde zu ihm geführt.

"Wie fieht das Befinden, Sochwürden?" frug biefer, indem er fich ehrfurchtsvoll verbeugte.

"Recht gut, Berr Walter," gab biefer jurud. "Ich werde Ihnen etwas zur Bestellung an den Fürsten übergeben."

"Gang zu Ihren Diensten, Giv. Sochwürden." Der Priefter erbat fich bas Nöthige zum Schrefs ben und schrieb auf ein Blättchen Papier folgende Worte:

## "Ew. Durchlaucht!

Ihre taiferliche Sobeit die Erzherzogin Sophie erwartet Ihren Besuch morgen um 1 Uhr dringen d und geheim.

Wien, ben 17. November 1837.

P. Justinian."

"Es ift wichtig, herr Walter," fprach ber Pater mit einem bedeutsamen Blid, als er bem Diener bas gestegelte Billet übergab.

"Sehr wohl, Em. Dochmurben! Soll fogleich

beforgt werden," verfette ber Diener. Der Pater entfernte fich.

Se. Durchlaucht der Fürst Metternich waren in der That sehr beschäftigt; sie setzen die ganze Staatskanzlei in Thätigkeit, so viel gab es auszufertigen, so viel anzuordnen im In: und Auszlande.

Zwei Dokumente las der Fürst mit sichtbarem Wohlgefallen. Das Eine war der zur Ratisseirung eingesandte neuabgeschlossene Vertrag
mit Rußland — eine Art Schutz und Trutbündniß gegen innere und äußere Feinde und ein gegenseitiges Versprechen keinen von den überhandnehmenden Neuerungen in die Staats Werwaltung und Regierung Zulaß zu gestatten. Das
Dokument war von einem Schreiben des östreichischen Botschafters in Petersburg, des Grafen Dippold, begleitet, der noch besonders die
wohlwollende Sessinung des Czaren für den
Fürsten Metternich und den Wunsch desselben,
in ununterbrochenen, freundschaftlichen Beziehungen zu Destreich zu stehen, anzeigte.

"Run ift es vollkommen gut," fprach ber

Fürft vor sich hin, als er den vortrefflich abge= faßten Traktat durchgelesen hatte.

Das zweite Dokument war das Schreiben eines geheimen öftreichischen Agenten in Petersburg, welcher die Umsicht, Gewandtheit und Ergebenheit des Botschafters rühmte und von seiner außerordentlichen Beliebtheit bei dem russischenen Großberrn sowohl, als bei dessen Staatsdienern sprach. "Auf den Grafen Dippold ist sowohl in Ansehung seines Willens als seiner Fähigkeit immer zu rechnen," endete der Bericht.

"Ich will ihn bei mir haben," war das Selbstgespräch des Staatskanzlers, nachdem er die Mittheilung gelesen. "Nibauer," befahl er Einem
der Staatssekretäre, "sertigen Sie die Abberusung
des Grasen Dippold aus. Grund dafür: Um
ihn auf einen wichtigern, seines großen Talentes
noch würdigern Posten zu stellen. Für seine ausgezeichnete, wenn auch kurze Thätigkeit in Petersburg wird ihm von Sr. Majestät dem Kaiser der
Theresienorden und der Kammerschlüssel verliehen." Der Staatssekretär beeilte sich, die angegebenen Aktenstücke auszusertigen.

Raum war dieser lette Befehl des Fürsten ertheilt, als Walter, der Rammerdiener, eintrat und ihrer Durchlaucht ein gesiegeltes Briefchen, mit den Worten: "Bom Pater Justinian," übergab.

Metternich erbrach und las. Er klingelte eis nem Diener, frug, ob der Pater noch da sei, und erhielt eine verneinende Antwort.

"Ich weiß ganz wohl, was das zu bedeuten hat," dachte Metternich bei sich; "allein ihr kommt zu spät. Der Fürst Metternich ist vollstommen vorbereitet und gerüstet, euch entgegen zu treten." Obwohl der Staatskanzler sich esfelbst ableugnete, so war er doch in einem hohen Grade auf die bestehende Unterredung mit der Erzherzogin gespannt, mit welcher er bis setzt nur Blicke und Worte der Etiquette gewechselt hatte. Nicht ganz ohne Unruhe sah die Durchslaucht der angegebenen Stunde entgegen. Sine besondere Bedeutung maß sie dem Umstande bei, daß ihr die Einladung durch den Pater Justisnian zugekommen.

Stern und Kreus prangten an ber Bruft bes

Ministers, als er ben nächsten Tag zu dem Bessuch der Erzherzogin bereit war; der grüne, goldwerbrämte, unförmliche Staatsrock, die kurzen, weißen Beinkleider, ferner ein Ding, das einen Desgen vorzustellen hatte, aber weit mehr an die Fceder und ihre Macht, das mehr an die Stärke des Kopfes, als der Faust mahnte, waren die Hauptsbestandtheile der glänzenden Uniform, die von dem Feldherrn, von dem Banquier, von dem Grafen, von dem Prälaten, von dem Bauer und Bürger gleich respektirt wurde, trot ihres komischen, lächerlichen Aussehens.

So ausgestattet, überdies mit der gebührenden Demuth und dem gebührenden Stolze, mit
dem Bewußtsein seines Sieges und doch seiner Untergebenheit ausgerüstet, begab sich der Fürst
zur bestimmten Stunde in die kaiserliche Burg,
schritt dem Theile des Gebäudes zu, wo der Erzherzog Franz Carl seine Wohnung hatte und
ließ sich bei der Erzherzogin melden. Er mußte
einige Zeit warten und er dachte bei sich: "Die
Dame will mich fühlen lassen, daß sie Erzherzogin ist; als ob ich das sonst vergessen hätte. Ich unterziehe mich sehr leicht dieser kleinen Demüthigung, die Dame soll dafür länger warten,
wenn es sich um ein Größeres handeln wird, als
in irgend einen Saal zu treten. Der Fürst Metternich wird die Erzherzogin warten lassen."
Nach einigen Minuten Wartens wurde der Fürst
von einem Diener in einen kleinen Saal geführt,
wo die Erzherzogin gleich nach ihm erschien.

Der Minister verbeugte sich tief und ehrfurchtsvoll. Die Dame grüßte stolz und höflich,
sie sah blag und leidend aus, was der stolzen,
ehrgeizigen Frau ein noch imposanteres Aussehen
als gewöhnlich verlieh.

Sie nahm bas Wort:

"Ich habe Sie zu mir bitten laffen, Herr Staatskanzler."

"Ich gehorchte dem Befehle Em. kaiferlichen Hoheit."

"Fürst, Sie können mir, dem Lande und sich felbst nüglich sein, wenn Sie wollen," [prach die Prinzeffin.

"Womit kann ich der kaiferlichen Sobeit dienen? Das Wohl des Landes ift die Aufgabe meines Lebens. Ich arbeite bafür nach meinen Rräften. Was mich felbst betrifft, bin ich zufrieben, fo lange es mein Monarch mit mir ist."

"Der Fürst Metternich," ließ sich die Erzherzogin vernehmen, "ift ein treuer Diener seines Herrn. Wer wüßte das nicht. Er diente dem Raiser Franz, er dient dem Raiser Ferdinand; er wird auch dem Nachfolger Ferdinand's bienen."

"Wenn, was Gott verhüte," fiel der Fürft ein, "das unerbittliche Geschick ben öftreichischen Thron erledigt."

"Wäre es benn ein gar zu großes Ungluck, wenn der Erzherzog Franz Carl auf den Ehron gelangte?" frug ziemlich barsch die Erzsherzogin.

"Zum Beglücken ist das Geschlecht der Habsburger berufen, vom ersten bis zum letzten Glied derfelben. Niemand ist von dieser Ueberzeugung mehr durchdrungen, als der Diener Ew. kaiserlichen Hoheit."

"Warum foll es alfo Gott verhüten, daß ber

bstreichische Thron erledigt werde?" frug die Erg= herzogin.

"Es lebe Raifer Ferdinand!" lautete Die Antwort.

"Er lebe!" versetzte die Prinzessin, "aber er steige von dem Thron, auf dem er doch nur sitt, ohne die andern Bedingungen, welche dieser Plat erfordert, zu erfüllen."

"Raiser Ferdinand ift ein gütiger, gerechter Monarch," sprach mit einem fünstlichen, täuschenben Tone ber Fürst.

"Er ist gütig, vielleicht gerecht; aber tein Monarch," entgegnete die Erzherzogiu. "Herrscht er? Halt er die Zügel der Regierung in der Hand? Weiß er, was um ihn her, was in seinem Reiche vorgeht? Ordnet, ändert, schlichtet er etwas? Thut er einen Blick in den Lauf der Geschäfte? Behält er sich irgend eine Entscheidung vor? Lenkt er irgend eine Angelegenzheit nach seinem Ropfe, und wenn sie noch so wichtig ist? Hat er einen Willen, nur eine Meisnung? Nichts von alledem und Sie sagen: er ist ein Monarch!"

"Wohlfahrt herrscht im Reiche und bas Scepter Ferdinand's ift bas Glück ber Nationen," sprach mit Salbung der Minister.

"Das find Redensarten, Fürst, deren ich mich von Ihnen versehen habe. Ich aber will desto klarer und offener sprechen, ohne alle Diplomatie: Wollen Sie mir helfen den rechtmäßigen Monarchen — Kaiser Ferdinand ist es vermöge eines zu Recht bestehenden Geseyes nicht — auf den ihn gebührenden Thron segen?"

"Ich verstehe," antwortete Metternich in einem sehr weichen Tone, wie plöglich von einem Gedanken getroffen. "Die kaiserliche Hoheit will die Treue eines erprobten Dieners auf die Probe stellen. Ich habe graue Haare, und wer so lange wie ich auf dem geraden Wege geht, ist von dempfelben nicht abzubringen, verlaffen sich Ew. kaisserliche Hoheit darauf. Ich bin sest und treu."

"Der Beuchler!" dachte die Erzherzogin und fie rief zornig: "Sie verstehen mich volltommen; ich verbitte mir, Herr Staatstanzler, dieses Spiel; ich bin nicht gesonnen, mich vom Fürsten Wetternich verhöhnen zu laffen. Ich bin die Erz-

herzogin Sophie, herr Staatstanzler; es wäre Ihnen anzurathen, daß Sie das nie vergäßen."

Der Diplomat wurde durch diesen heftigen Ausfall der Prinzessin außer Fassung gebracht; er fühlte sich und seine Stellung als Minister angegriffen, beleidigt. Mit der Fertigkeit eines geübten Fechters jedoch hob er sich bald von feinem Sturz empor und setzte sich in seinem Sattel wieder ganz zurecht. Er antwortete:

"Weil ich nicht vergeffen tann, darf und will, wer Em. taiferliche Sobeit find, verftand ich allerhöchft Diefelben nicht."

"Alfo Kampf zwischen und?" frug die Prinzessin mit flammenden Bliden, mit dem Ansdruck unbezwungener Leidenschaft.

"Ich bin ber treueste Diener meines Raisers," erwiderte ruhig und mit Nachdruck der Minister.

"Nehmen Sie sich in Acht, ehrgeiziger Staats-Kanzler. Es könnte Ihnen schwerer werden, denn je, die Herrschaft zu behalten. Sie können sich felbst einen schlimmen Dienst geleistet haben durch die Unbeugsamkeit, und der Fürst Metternich tann folimmer enden, als feine Scharfficht vorausgesehen."

Wieder antwortete der Minister mit Ruhe und mit Nachdruck: "Ich bin der treueste Die= ner meines Kaisers."

Der Born überwältigte die Prinzeffin und fie rief: "Sie find entlaffen, herr Staatskanzler!" und begleitete diese Worte mit einer gebieterischen, heftigen Bewegung der hand.

Der Minister verbeugte sich kalt, aber mit aller schuldigen Chrerbietung und ging.

Erst als er aus dem Gemache war, knirrschte er mit den Zähnen, ballte die Fäuste und rief laut: "Jacta est alea, Du sollst meine Demüthigung theuer bezahlen, Furie!"

Er glättete aber sein Gesicht zu einer lächelnben Freundlichkeit, als der Thürsteher und sonstige Diener ihm die Reverenz erwiesen und Niemand, der diesen Mann sah, konnte die Aufregung, den wilden Sturm in seinem Innern ahnen. Er hatte Geschäfte beim Kaiser und begab sich von der sedenfalls unerfreulichen Audienz in das Kabinet des Monarchen. Die Majestät war damit beschäftigt, in Gefellschaft einer alten Frau, der Neigung seines Gerzens zu folgen und jedem Gedanken ohne Rückhalt, zu dem er so oft verurtheilt wird, mit kindischer Boreiligkeit Worte zu leihen.

Das Zimmer, in welchem ber Raifer fich mit ber alten Dienerin, ber begunftigten Mabame Cibini, befand, war mit mahrhafter faiferlicher Bracht ausgestattet. Indische Teppiche von feinfter Arbeit und buntefter Farbung, mit eingearbeiteten abenteuerlichen Figuren, wie fie Die ausschweifende Bhantafie des Morgenlandes zusam= menfett, bedecten ben Boben. Große Spiegel in goldenen Rahmen bedeckten die Bande und verliehen dem Aufenthalt etwas Zauberhaftes. Die Decken der Tifche bestanden aus den fostlichsten Mosaitarbeiten; ber Werth ber gefammten Ginrichtung war unschätbar, und es ift febr leicht zu erklären, daß ber Bewohner biefes Gemaches, felbft wenn er Begriffe festzuhalten fähig, auf Mangel und Entbehrungen ber zahl= losen vom Schicksal Verftogenen und Beachteten vergeffen muffe.

Der Kaiser war in einer ganz einfachen burgerlichen Bekleidung; der große, kärglich mit Haaren bedeckte Kopf lag schief gegen die eine oder andere Schulter geneigt. Weder auf dem rothwangigen Gesichte, noch in den grauen Augen war irgend ein Ausdruck des Gedankens bemerklich. Das Schicksal wollte sicherlich nichts anderes, als die närrische Menscheit persistiren, indem es eine Krone auf dieses Haupt gesett.

Ginen Gegensatz zu diesem vollen, rothen, nichtssagenden Gesichte bildete der Kopf der bes günftigten Italienerin. Ihre Wangen waren eingefallen und runzelig, wie das bei italienischen Frauen im vorgerücken Alter gewöhnlich, aber ihre dunkeln Augen sprühten jugendliches Feuer, es sprachen Verstand und Verschlagenheit aus ihnen; auf den ersten Blick bemerkte man einen thätigen, lebendigen Geist in den Zügen dieses Weibes, die noch Spuren einstiger Schönheit verzriethen.

Der Raifer las die Theaterzettel durch und fagte zu feiner Bertrauten:

"Das find lauter fabe Stude, nie was Luftig's;

h'a Wurftleombote wie im Prater follten's auf-

"Das mare nicht fchillfich, Ew. Majefilt,"
"Auntete bie Antwort ber Fran.

"Schicklich!" wiederholte der Kaiser mehrere Mal und lachte. "Richt wahr, Cibini, Du möbisst ta Katser sein? Es ist eine große Aufgub', man kann nie nath Perzenslust sich unterhalten und reden. Warum soll ich dem nit sayen, daß ich a """Butstei"" gerne seh, duß ich Knödel gerne eß, wann wer dabei is, Alles, weil lich ein Kuiser bin und well sich's nit schickt." Die Dame suh den Sprecher mit einem kann verhöhlenen Bedauern an.

"Aber, ein Kaifer, Em. Majeftat, ift bie erfte Person im Reiche und kann allen Andern ges Bieten."

Der Kaifer lachte wieder kant auf: "gebieten, gebieten!" wiederholte er, "ach, das is fchon, &ch kunn gebieten, ich kann ifagen: ruhig, und's millsfen Alle ruhig fein; ich kann sagen: brav fein, und da müffen's Alle brav fein. Was kann ich denn Alles sagen, Ethini?"

"Ew. Majestät können sagen: Wir wollen, daß Der und Der avancirt, ich will, daß Der und Der eine Drben, daß Der und Der eine Anstellung bekommt, und es muß augenblicklich geschehen."

"Du, Cibini, ich möcht' so was fagen!" rief lachend und händeklatschend ber Kaiser. "Weißt Du Keinen, den ich avanciren lassen könnte; das wird mir Vergnügen machen, Jemanden, der sich's gar nit erwartet, hinauf zu bugstren, ha, ha ha!"

"Mein Schwiegersohn ift beim Militär, Em. Majestät, und würde zum glücklichsten Menschen durch die Gnade Ew. Majestät," versetzte die schlaue Italienerin.

"Das ist gescheidt!" rief ber Kaiser, "ber muß Offizier werden, er mag wollen oder nit, ich thu's nit anders. Wird's aber auch gewiß geschehen, wenn ich's will?" frug er plöglich, durch diesen Zweisel gestört. "Wird's der Metzternich zugeben?"

"Wenn Em. Majestät schreiben oder fagen: ich will's, fo muß, so wird es geschehen."

"Alfo, ich fage: ich will's," fprach ber Raifer.

"Richt mir, Ew. Majestät, fondern dem Grasfen Mengdorf, bem Prafidenten des Softriegsraths, belieben Ew. Majestät das zu sagen."

"Gib a Papier her!" rief der Kaiser, "ich schreib's gleich." Die Italienerin reichte dem Raiser Papier und dieser schrieb auf ein Blatt: "Ich will'8!"

"Ift es fo recht, Cibini?" frug er und zeigte ihr das Blatt. Ein höhnisches Lächeln spielte um die Lippen der Italienerin. "Ew. Majestät haben dem Grafen anzugeben vergeffen, was Allerhöchstofelben wollen," bemerkte sie, das Lachen mühfam zurückaltend.

"So fag', was ich schreiben foll," verlangte ber Raiser.

Die Dame diktirte und der Raifer fchrieb folgende Beilen :

"Der Lieutenant Baron Inkai wird zum Oberlieutenant befördert; ich will's.

Wien, 18. Movember 1837.

Ferdinand.".

"Herrlich, herrlich!" rief ber Katfer, lachte und klatschie in die Sande; die Italienerin fich wen Beherrscher von fechbunddreißig Millionen Mirifichen mit Hohn und Mitseiden un.

"Wenn Du bei mir Efft, Cibini, unterhabte ich mich schon am besten!" rief ber Raifer, nachsem ben ber Ausbruch seiner Bustigkeit nachgeluffen. "Schabe, daß wir nicht immer beisammen bible ben können."

"Wie gütig und wohlmottend sind Ew. Maistlich gegen eine unbedeuteiste, aber gang erzebene Dienerin," erwiderte die derschlagene Italienerin, nahm das Handbillet des Kalsers und
var im Begrisse zu gehen und es an den Srt
seiner Bestimmung abzusenden, als der alte
Oberstämmierer, der Grof Szernin, eintrat und
Se. Durchlaucht den Fürsten Metternich unmaldete. Der Kaiser nachte ein trilbsviges Gesicht,
wie etwa ein Kind, das von seinem Hosnetster
im Spiel unterbrochen und zu ernster Beschäftigung gerusen wird. Er sah fragend seine Freundin Cibini an. Diese nichte beschend mit dem
Kopfe, und der Kaiser sprach mit einem tiesen

Sonther: "Er komme." Der Oberstämmerer entfernte sich. Der Kaifer fagte in traurigem Twne: "Du verläßt mich, Cibini?"

"Ew. Majestät," versetzte die Italienerin, "werden jetzt das Glud und Beil allerhöchst Ihrer Bölker berathen."

"Das Glück und Seil meiner Bölker," stammelte der Kaiser. "Geh' also und komme bald wieder," und sie ging.

Bald darauf trat Metternich ein. Der Raiz fer erblaßte, als er den Mann erblickte, der immer von Staatsgeschäften mit ihm sprach, aufi deffen hoher Stirn die Thätigkeit der Gedanken zu erkennen war, und dessen ernster, ruhelaser Geist mit den wichtigsten Angelegenheiten sich fortwährend trug. Der Kaiser erblaßte; der Minister aber erwies dem Träger der Krons alle geziemende Chrsucht, ohne darauf Mida sicht zu nehmen, daß dieser die Chrsuchtsken zeugungen kaum besser zu würdigen wußte, als das Heiligenhild, vor dem der andächtige Beten kniet. "Was gibt es, Metternich?" frug ber Raifet nicht besonders freundlich.

"Sehr erfreuliche Greigniffe, Em. Majeftat, Die der Monarchie wie dem allerhöchsten Saufe zum Vortheil gereichen."

"Was habe ich dabei wieder zu thun?" frug der Raifer mürrisch.

"Es fei mir gestattet, Majestät," erwiderte ber Staatstanzler, "die auf die genannten Erzeigniffe bezüglichen Depeschen dem allerhöchsten Willen zu unterbreiten und die taiserliche Genehmigung der von mir für angemessen gehalternen Schritte einzuholen."

"Ich genehmige, lieber Metternich," rief der Raiser, in der Hoffnung, von der Belästigung wieder frei zu werden und machte ein trübseliges Gesicht, als der Fürst hierauf Depeschen aus der Tasche zog und die eigentliche Verhandlung anfing. "Hier ist ein für Destreich gewinnbringender Traktat mit Rufland," begann der Fürst.

"So, find wir jest wieder gut mit meinem herrn Bruder, dem Czaren?" frug der Raifer.

"Das beste Ginvernehmen gwischen Deftreich

und Rugland ift befestigt, sobald Ew. Majestät biefen Traktat zu genehmigen und zu ratisiziren geruhen. Wünschen Ew. Majestät Einsicht von dem wichtigen Aktenstück zu nehmen?"

"Geben Sie nur, ich unterschreibe," sprach hastig der Raiser; denn er fürchtete, daß der Fürst ihm den Inhalt vorlesen würde. Der Minister reichte die Depesche hin und der Rais ser unterschrieb.

"So," sprach die Masestät, nachdem sie gezeichnet hatte; "jetzt wird uns wieder der Herr Bruder, der Czar, ein Mal besuchen und es wird recht lustig hergehen bei uns. Wenn er nur im Winter täme, dann halten wir eine Pirutschad in Schönbrunn. Ach, das ist so schön, wenn die Glöcklein schallen und die Peitschen schnalzen. Sie müssen auch dabei sein, Metternich. Sie sind ein braver Mann."

"Ew. Majestät!" fprach der Staatstangler und verneigte fich.

"Sie haben fo viel zu thun, armer Metternich," fuhr ber Raifer fort; "Sie muffen fich

doch and ein Mal unterhalten; es muß, uner. träglich sein, wenn man fa viel die dhue hat."

"Ich arbeite für meinen allengnäbigsten Kabfer, und darum ift mit nichts unangenehm; nichts zu schwer."

"Das ist fehr schin von Ihnen. D, Gie find ein Goldmann," fprach der Kaifer und weinte fast vor Rührung. Der Minister ben nutte diesen Augenblick, um den Sinn des Monarchen auf die Geschäfte zu lenken, deren Erzledigung ihm von Wichtigkeit waren.

"Em. Majestät!" begann er, "noch mehrere Entscheidungen erwarten bie allerhöchfte: Werftätigung."

"Alfo noch Gefchäfte?" frug ängfillch ben: Raifer.

Ohne hieranf zu antworten, ging ber Minifter gleich auf die Sache über, weil er ben gefsteafchmachen kindischen Kaifen kunte, und wußte, daß er jedem angeregten Gedanken im feinen Art, sagleich folge, Der Minister ließ sich vamehmen: "Denjenigen, der den Tratiat; mit; Ruftland durch Geschicklickeit und Gewandtheit zu Stande, gebracht; und dem Staate sowohl als dem allersbächften Kaifen einen, überaus michtigen, Dienst geleistet, wollen Ein. Majestät den Theressenoren und den Kammerschlüssel als Zeichen der kaiferlichen Zufriedenheit zuerkennen."

"Der Theresienorden hat ein recht schönes Bandel; ber Orden wird unserem Gesandtengewiß eine Freude machen, glauben Sie nit, Metternich?"

"Wer follte unempfänglich für die Gnade feines Monarchen fein!" entgegnete ber Staatstangler.

"Sie sind ein braver Mann, Metternich. Unser Gesandter in Rußland sall das Bandel, haben. Wen haben wir denn dart als Bevollmächtigten? So nenut man ja auch die Gesandten?"

"Der Graf Inlius Dippold, hat fich ber aus fererdentlichen; taiferlichen Gnade, würdig; erwiesen."

- "Ah, ber mit ben weißen Bahnen, ber auf bem letten Bofball fo fcon getangt hat?"

Der Fürft bejahte durch eine Berneigung. ::

"Schau, schau!" fuhr der Kaiser fort. "Dem wird es gerade recht gut stehen, wenn er so tans zen wird wie auf dem letten Hofball. Er soll den Therefienorden haben."

"Ingleichen," nahm der Minister schnell bas Wort, damit sich die Gedanken des Monarschen nicht wieder zerstreuten und von dem eben behandelten Gegenstand abwendeten, "wollen Ew. Majestät geruhen, die Abberufung des genannten Botschafters zu bestätigen, damit er auf einem seines Talents würdigen Posten dem Staate weiter zu dienen Gelegenheit habe?"

"Alfo wird der Graf Dippold von Peter8burg abberufen?" frug der Kaifer.

"Es gibt für ihn dafelbft nichts mehr zu wirten, Majeftat; er hat feine Sendung vollbracht."

"So laffen's ihn jett hier, damit er auf uns fern Ballen tanzen kann. Der Teufelsmensch hat auch meiner Frau Schwägerin, der Erzhers zogin Sophie gefallen." Der Raiser unterzeichnete die beiden dargereichten Dokumente. Der Minister ließ noch einige Ernennungen von dem Raiser unterfertigen und entsernte sich zur Freude des befreiten aufathmenden Raisers, der sich wieder seine Cibini herbeirufen ließ und sein kindisches Treiben und Plaudern von Neuem begann.

Der Fürst Metternich ging zufrieden, mehr noch, er ging triumphirend von dem Kaiser. Er trug nach seiner Ueberzeugung die Garantien seiner Macht bei sich. Und als die Schranzen und Chargen, an denen er vorbei kam, sich in fklavischer Demuth vor ihm verbeugten, ging er stolz grüßend weiter und sprach zu sich selbst: "So soll, so wird es bleiben, was auch jenes hochmüthige Weib unternehmen mag."

In einem der Corridore, durch die er schreisten mußte, um nach seiner Wohnung zu gelans gen, stieß der Fürst auf den Pater Justinian, der mit einem Hofdiener in einem angelegentlischen Gespräch, verstochten schien. Es war schwer zu entscheiden, ob Zufall oder Absicht den Diezner der Kirche vor die Augen des Staatstang-

lene gehracht. Jebenfalle tam die Wegegnung, bem Staatstangler gelegen. Der Minifter winkte bem Pater und biefer folgte ihm.

"Ich bin zu Ihren Dienften, Durchfaucht,"
fprach ber Pfaffe.

"Folgen Sie mir," sagte ber Minister. Dann gingen sie schweigend neben einander, bis sie das Gemach des Ministers aufnahm. Da-felbst angelangt, änderte sich mit einem Maldas Benehmen und die Haltung des Paters. Bicht mehr jene Schen, Devotion und Spressbietung bemerkte man an dem heiligen Mann; er stand und benahm sich vielmehr ganz leicht und frei dem Allgewaltigen gegenüber.

Der Pater nahm zuerst bas Wort: "Sie haben mit mir, ich habe mit Ihnen zu sprechen, Dunchlaucht."

"Einige Zeilen von Ihrer Hand, ehrmürdiger Pater, haben mich ju Ihrer kaiferlichen. Soheit, ber Erzherzogin Sophie berufen," fprach. Metternich.

den, Staatstangter, wertangte?" frug ber Pater.

"Sollte das dem ehribürdigen Herbn frenkb fein?"

"Nein, 68 ist mir nicht unbekannt, herr Staatskanzler. Die Erzherzogin verlanzte, duß ein wirklicher Kaifer auf den Thron von Destreich gelange."

"Gin wiedlicher Katfer? Wie foll ich biefen Ausbruck in Ihrum Munde versiehen?"

"Ift Ferdinam Raifer, Herr Staatstängler?" frug der Pater mit fester lauter Stimmte, indem er das Saupt sehob und dem Fürsten fest ins Auge fab.

"Rein," erwiderte Metternin.

"Alam versteben Ein. Durchlaucht ben Ausbrud! wirklicher Raifer?"

"Site, ehrwitrbiger Bater, fcheinen alfo bits Berlangen ber Erzbergogin zu billigen?"frug ber Winifier mit einer erkinfielten Lieberrafchung:

"Das thue ith, die mußich thun."

"Sie find alfo mehr für wie Grzherzogin als für und ?"

"Wie mag ber Fürst Meinenich, unfer wertruuter Gonner umd Schiffling fo fengen? Ich bin weber für die Erzherzogin, noch für ben. Staatstanzler; ich bin für die Rirche."

"Und vergeffen Sie, was ich für bie eben' gethan?"

"Gewiß nicht; aber ich bedente auch, was Sie ferner für fie thun konnen."

"Trot ber vielen Dienste, Die ich der Kirche geleistet, wollen Sie gegen mich sein?"

"Für die Kirche zu wirken, ift Ihre und meine Aufgabe."

"Ich halte bis zur Stunde die Macht in Banden, Gerr Pater, und ich glaube, die Kirche braucht keine festere Saule als ich bin."

"Herr Staatstanzler, Sie find ein alter Mann, die Kirche will und muß sich ihre Zustunft sichern, und selbst wenn Sie jung wären, ist Kaiser Ferdinand trank; — mit ihm fallen Sie, — und die Kirche könnte morgen ohne Stütze sein. Das bedenken Sie."

"Sie unterftüten also wohl die Forderung der Erzherzogin, daß ich den Raiser Ferdinand vom Throne stoffe?"

"So thue ich, herr Staatstanzler, und zwar

im Namen der Gefellschaft Jesu, die Sie ja tennen, Fürst, der Sie Treue, Anhänglichkeit und Gehorsam geschworen, und deren Unterstützung Ihnen in allen schwierigen Lagen, bei allen schweren Kämpfen zu Theil geworden."

"Ich foll also von der Göhe mich felbst berabstürzen, zu der ich mühlam empor geklommen?"

"Es muß so fein, weil wir sonft, wenn wir mit Ihnen halten, den Staatstanzler und den Fürsten für unsere Sache zu verlieren, Gefahr laufen. Gibt's da noch zu bedenten, zu schwanten, und ist es für Ihren Chrgeiz nicht genug, wenn Sie Staatstanzler find und nichts weiter?"

"Und morgen, wenn die hohe Frau einen ihrer Günftlinge an meine Stelle wünfcht, vielleicht nichts als ein Mann, ber etwas gewefen."

"Es tann so tommen, Sie haben Recht; aber Sie muffen bennoch weichen. Die Kirche verlangt biefes Opfer. Dürfen Sie benn ehrzgeizig sein?"

"Es erfordert Ueberlegung," verfette der Minister gedehnt mit einem höhnischen Lächeln, "ob fo zu handeln fei." "Doch nicht Ihre Ueberlegung?" sprach wer Power, invem er fich empor richtete, nann Ebunte sagen, fich vergrößerte; "wir haben über-Tegt und es ift beschloffen."

"Sie irren fich, mein ehrwikebiger Freund," Prath Metternich nach einigem Bebenken. "So Telchterbings wegwerfen, nachdem man ihn alle gebruicht, nachdem man ihn ausgeprest, läßt Ich ber Fürft Stautskangler nicht."

Das sagen Sie!" rief der Pater, und vie Blammen seiner Blitte wasen den Minister, es war eine mächtige Stimme, die nun donnerte. "Sie wollen mehr gelten als die Kirche, der Sie zu dienen sich verpstichtet? Sie wollen sich höher Ptellen, als die hohe, die heilige, die ewige? Bedeiten Sie, was Sie thun, Gerr Stautstanzier. Bie Kirche läßt sich noch weniger als Sie misstrunchen und wegwerfen. Die katholische Kirche ist das Irche Kurch Metternich. Die Rirche der Staatstanzier Fürst Metternich. Die Rirche hat das Nicht, anszupressen und wegzuwersen nach Gefallen."

"Weil ich ihr biefes Recht nitht gugeftebe,

fage ich mich los von ihrem Dienste," meinte ber Minister, "ich kann und will ihr nicht anbers bienen als in meinem Sinne."

Die Augen des Paters traten aus den Söhlen, die Adern an der Stirn quollen vom heißen Blut; 'allein er bezwang die Erregung, und sprach ruhig mit gepreßter Stimme: "Sie sagen sich los, herr Staatskanzler, vom Dienste der Kirche? Sie wollen der Kirche Zugeständnisse machen oder auch nicht machen, wie es Ihnen eben beliebt?"

"Ich fage mich von ihr los," antwortete ber Fürft; "wenn sie mich zum Spielball erniedrigen will."

Der Pater lachte lant auf, daß es gellte: "Heißt das der Kirche dienen, wenn der Dienst Grenzen hat? Wenn die eigene Wahl entscheidet? Wenn der Diener bei jeder Forderung der Kirche den eigenen Bortheil mißt und zu Rathe zieht, Herr Staatskanzler? — Es ist wohl nicht Ihr Ernst, daß Sie auf diese Weise der strengen, ewigen unwandelbaren Kirche zu dienen meinen. herr

15

Staatskanzler, ich hoffe, Sie werden thun, was Ihre Pflicht, was Sie follen, was Sie müffen."

Wieder erhob sich ber Pater als er so sprach, und seine Angen, die er auf den Minister heftete, glühten vom Feuer der Leidenschaft. "Sie werden gehorchen," setzte er hinzu, indem er gebieterisch die Hand anöstreckte. "Sie werden Ferdinand vom Throne stürzen und nichts mehr
sein wollen als Staatskanzler."

"Wer wagt es, bem Fürsten Metternich Befehle zu ertheilen?" rief ber Minister.

"Die Kirche wagt es durch meinen Mund, und webe Dir, Stlave, wenn Du nicht gehorchst."

Metternich lächelte verächtlich als er fprach: "Ich gehe allein meinen Weg."

Wie eine heftige Erschütterung überkam es ben Pater, "Sie wiederholen dieses ungludselige Bort!" fließ er unter heftigen Athemgugen aus.

"Wie die Kirche mich verläßt, fo verlaffe ich fie."

"Eitler Thor!" fprach fich muhfam bezwingend mit offenbar zurudgehaltener Wuth der Priefter: "Du verdirbst Dich felbst."

"Ihr follt an mir einen würdigen Gegner finden, ich tenne Gure Pfeile und werbe fie vermeiden," entgegnete Metternich.

"Und Ihr Schwur?" frug ber Pater erwarstungsvoll auf's Aenferste gespannt.

"Sie verlangen doch nicht, daß ein Schwur mich binde," hohnlachte der Minister; "in Gurer Schule lernt man folche Kleinigkeiten verachten — und nun genug, wir find geschieden."

Der Pater raffte alle Kraft zusammen und frug mit gemessener Rube: "Fürst, Sie fallen also ab von der Kirche und von dem heiligen Bund, dem Sie angehören, Sie bleiben dabei? Ueberlegen Sie wohl, was Sie fagen."

"Genug der Rühnheit," rief der Minister; "verlaffen Sie mich; ich befehle Ihnen, ich, der Fürst Metternich, vor welchem Tausende sich beugen."

"Rebell!" fchrie ber Pater mit unterbrückter, Preischender Stimme, "Du bift verloren!" Er jog mit großer Raschheit einen Dolch aus bem Gewande und flurzte wie eine blutgierige Spane auf ben Minister los. Diefer gewahrte bas bligende Gifen in der Sand des rasenden Pfaffen und wich rasch von Angst getrieben zurud. Er rettete fich hinter einen Tifch, der ihn für den Augenblick von dem Angreifenden trennte, und hoffte menug Beit zu finden, um nach Silfe zu rufen. Der Pater aber, sobald er den Silferuf vernahm und mit schneller Gebantenthatigteit erkannte, daß Raschheit nothwendig, wenn ihm Die Beute nicht entgeben follte, fprang mit überrafchender Behendigkeit und Rraft auf den Tifch, ber ihn von seinem Opfer trennte, und holte aus mit der Sand, um den tödtlichen Stoff nach bem Minister zu führen. Ein Schrei, wie ihn die Todesangst auspregt, entfuhr dem Fürsten, er hielt sich für verloren, als ihm mit Bliges: schnelle, wie es ber Moment erheischte, ein Gedanke der Rettung durch bie Seele fuhr. ducte fich schnell, bob dann eben so schnell mit

bem Kopf und ben Armen zugleich ben Tisch und schleuderte ihn gewaltsam um. Der Pater ward badurch zu Boden geworfen, unter dem Tische gewissermaßen begraben und für einige Ausgenblicke unfähig, sich wieder zu erheben. Der Weg zur Flucht war offen, der Fürst gerettet. Er entwich aus dem Gemach und versperrte die Thüre hinter sich. — Sobald sich der Pater empor gerafft, sah er, daß er ein Gefangener sei.

Er fetzte sich auf einen Stuhl, und sah mit Festigkeit und Ruhe, dem, was kommen würde, wie es auch immer geartet sein sollte, entgegen, wie ein Mann, der sich bewußt, daß er nicht anders handeln konnte, als er gehandelt, daß er nicht nur feine Pflicht gethan, sondern was nothswendig, unerläßlich, was er, sobald die Gelegenheit oder nur die Möglichkeit dazu gesboten würde, wieder hate. Es dauerte nicht gar lange, so wurde die Thür des Gemaches geöffnet. Ein Polizeibeamter und mehrere Polizeisdiener traten ein und nahmen den Pater sest; er wurde in einen Wagen gesetzt, der im Hofe warstete und auf das Polizeischans geführt. Der Comstete und auf das Polizeischans geführt. Der Comstete

1

miffar hatte ein Briefchen folgenden Inhalts an ben Grafen Sedlnigen zu bestellen:

## "Lieber Graf!

Der Pater Justinian wird auf ewig aufgehoben. Das strengste Stillschweigen ist über Diesen Borfall zu beachten. Sorgen Sie dafür. Wien, 18. November 1837.

Metternich."

Der Polizeipräsident Sedlnigth verstand volltommen die Bedeutung dieser furchtbaren Worte. Der Pater Justinian wurde nie wieder gesehen, im "rosigen Lichte."

Die Diener Metternichs erzählten ihren vertrautesten Freunden unter dem Siegel der Berschwiegenheit, daß der Pater einen Anfall von Bahnsinn bekommen und in Verwahrung gestracht werden mußte. Sonst verlautete nichts von ihm. Die Erzherzogin Sophie gab sich alle Mühe, ihren Seelsorger aussindig zu machen und zu befreien; allein es gelang ihr trot aller Anstrengung nicht einmal, seinen Ausenthalt zu

ermitteln. Die Allmacht bes Minifters vereistelte jede Bemühung zu biefem Zwede.

An diesem Tage, als am 18. Novems ber 1837, nahm die Revolution in Destreich, die am 13. März 1848 losbrach, ihren Anfang.

(Ende bes zweiten Banbes.)

Drud von G. Stange's Buchbruderei in Leipzig.

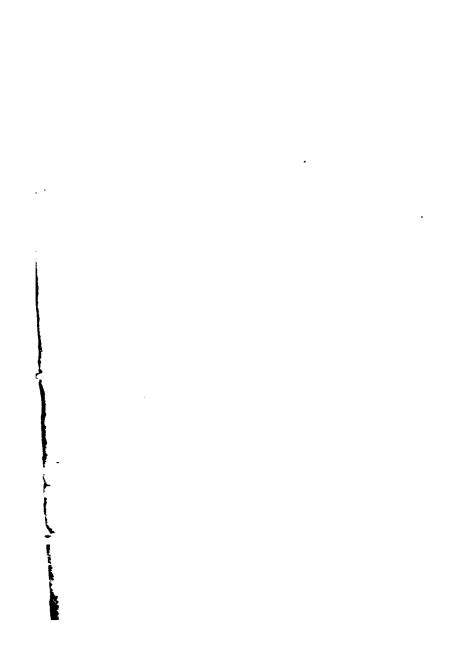

|   |   |  | • |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| , | ı |  |   |
|   |   |  |   |





## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

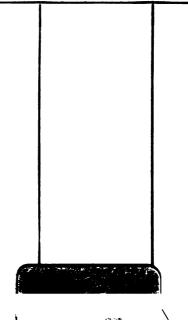

